ftabtifder Graben 60

und Retterhagergaffe Rr &

mittage 7 Uhr geöffnet. Auswärt Annoncen-Agens duren in Berlin. Hamburg. Frankfurt a M., Stettin, Deipsig, Dresden N. ic.

Rubolf Moffe, Saafenftein

Ericheint täglich mit Musnahme ber Montage und Feiertage. Monnementspreis får Danzig monatl. 30 Bf. (täglich frei ins Saus), in ben Abholeftellen und ber Expedition abgeholt 20 Bf. Bierteljährlich 90 Bf. frei ins Saus, 60 Bf. bei Abholung. Durch alle Boftanftalten 1,00 Mt. pro Quartal, mi Briefträgerbeftellgelb 1 Mt. 40 93f Sprechstunden ber Redattion 11-12 Uhr Borm. Retterhagergaffe Dr. &

XV. Jahrgang.

# Danziger Courier.

Kleine Danziger Zeitung für Stadt und Land. Organ für Jedermann aus dem Yolke.

und Bogler, R. Steiner G. B. Daube & Co. Emil Rreibner. Inferatenpr für I fpaftige Beile 20 Big Bet größeren Aufträgen u. Bieberholung

### Transvaal und Deutschland.

Dir haben geftern baran erinnert, daß por Jahren ber Brafident der fübafrikanischen Republik, auf die jeht die Augen der gangen Welt gerichtet find, einmal mit einer Gesandtschaft in Berlin gemesen und von dem alten Raiser Wilhelm fehr freundlich aufgenommen worden ift. Angesichts des Telegramms, das Raiser Wilhelm II. an diesen selben Präsidenten, Herrn Arüger, gerichtet hat, dürste eine Auffrischung jener Episode, die die Fäden der Freundschaft zwischen dem sernen Boerenftaate und Deutschland fester knupften, von besonderem Interesse sein.

Die Gesandtschaft war gegen Ausgang des Jahres 1883 juerft nach Condon gegangen, um verschiedene Bestimmungen der transvaal-engli-ichen Convention von 1881 anders zu gestalten, mas auch gelang.

Die Sauptpunkte bes neuen Bertrages maren: Transvaal wird künftig, Güdafrikanische Republik" heißen; die Guzeränität Englands über Transvaal ist aufgehoben; die Republik hat das Recht, mit auswärtigen Mächten Verträge zu schließen; doch steht es England zu, gegen diese Verträge ein Beto einzulegen, ausgenommen gegen die mit dem Orange-Freistaat und den nördlichen Kaffern-stämmen geschlossenen Berträge.

Diefer Bertrag murbe bann vom Bolksrath ber

füdafrikanischen Republik ratificirt.

Bon England aus ging die Gefandtichaft nach Portugal, um dort megen ber von Pretoria nach der Delagoa-Bai ju bauenden Gifenbahn ju unterhandeln, darauf nach Holland, wo eine Anleihe gemacht werden sollte, und nach Paris und traf am 7. Juni 1884 in Berlin ein, um mit dem deutschen Reich einen Bertrag abzuschließen und der Freundschaft beffelben sich ju versichern. Die Deputation wurde am 8. Juni vom Raiser empfangen. In seiner Ansprache an den Raiser gab Krüger der Freude Ausbruch, hier im Cande seiner Bater einen folden Empfang gefunden ju haben, und fprach die Soffnung aus, daß die Freundschaft zwischen Deutschland und Transvaal und der Berkehr zwischen beiden Ländern immer inniger und lebhafter werden möchte. Kaiser Bilhelm verlas feine Antwort in deutscher Sprache und übergab fie dann dem Jürften Bismarch, der fle in's Englische verdolmetschte. Die Antwort benundete das Interesse, welches der Raifer fets an dem Aufblühen und Gedeihen Transvaals genommen, und die Freude, daß die freundschaftlichen Beziehungen Deutschlands zur Republik nun auch einen vertragsmäßigen Ausdruck finden follten. Darauf reichte der Raifer dem Brafidenten Aruger die Sand, und diefer nahm noch Gelegenbeit, folgende Worte an den Raifer ju richten:

"Majestät! Sie sind ein alter Herr und re-gieren ein mächtiges Reich; Transvaal ist nur ein kleines Rind im Bergleich ju Deutschland. Ein soldes Kind sieht sich nach Hilse um bei seinen Eltern und Pflegern, wenn es ihm schlecht geht. Es kann auch hinfallen und will dann aufgehoben sein. Majestät! wenn es uns wieder einmal ichlecht geht, dann helfen Gie

uns, helfen Gie uns auf!"

Die Deputation murbe mit ausgezeichneter 3uvorkommenheit behandelt. Gie nahm Theil an ber Feier ber Grundsteinlegung des Reichstagsgebäudes am 9. Juni und murde jur kaiferlichen Tafel gezogen, wo Aruger neben Bismarch und gegenüber bem Raifer faß. Am 10. Juni machte bie Deputation dem Fürsten Bismarck und den Ministern Abschiedsbesuche und reiste Abends, boll von den beften Eindrücken, ab, um nach einem kurgen Aufenthalte in Amsterdam nach dem südlichen Afrika abzusegeln.

Der Raifer hat bemnach mit feinem Eingreifen in die Transvaalangelegenheit, das dem Boerenftaate eine fo bedeutungsvolle moralische Unterftütung gewährt, gemissermaßen ein Bermächtniß feines Grofvaters erfüllt. Die rührende Bitte Arugers: "Wenn es uns wieber einmal schlecht geht, dann helfen Gie uns" hat noch nach mehr als einem Decennium auch bei dem Enkel williges

Behör gefunden.

Als Beweis bafür, daß der Ginbruch des Chefs des Matabelelandes, Dr. Jamejon, in Transvaal feit langerer Zeit geplant ift, veröffentlicht ber "Samb. Correfp." Briefe vom 8. und 10. Dezember v. J., welche gwifden einem in Samburg anwesenden langjährigen Bewohner von Transvaal und einem in London lebenden, mit den Absichten von Gir Cecil Rhodes mohl vertrauten Finangier gewechselt worden find. Der erstere bemerkte, wenn Rhodes nicht vorbereitet lei. gewisse Drohungen (gegen Transvaal) durch Matabelelandhelden ju unterstützen, fo werde der "Bolksraad" (von Transvaal) 1896 eine nicht missuverstehende Antwort ertheilen. Parauf antwortete der Mann in Condon:

"Ihre Aeuferung über Mr. Rhodes Matabeleiandhelden ift vielleicht prophetischer, als Gie glauben. Gudafrika ift, wie Gie sagen, bas Cand der Ueberraschungen."

Anfang Dezember alfo mußte man bereits von der Rolle, welche Dr. Jameson in Transpaal

spielen wollte.

Dr. Jamejon, der gegenwärtig fo viel genannte Administrator der Territorien der britifch. fübafrikanischen Gesellschaft in Mashona- und Matabeleland, ift der Sohn eines schottischen Journalisten und widmete sich junächst dem medilinifden Beruf, in welchem er in Glasgow bereits eine ansehnliche Pragis erworben hatte, als er fich entschloft, nach Afrika ju gehen. Anfangs ber flebilger Jahre ham er ju ben Diamantfelbern In Transpaal und erwarb raich eine febr lucra-

handlung des dort graffirenden Gumpifiebers, einer tophofen Malaria von auferordentlich gefährlicher Natur. Schon war Dr. Jameson wieder im Begriff, seine Praxis aufzugeben und nach Schottland zurüchzukehren, als der Premierminister der Capcolonie Cecil Rhodes ihn über-redete, in die Dienste der Chartered Company eingutreten, in benen er in ben letten paar Jahren eine auferordentliche administrative Geschicklichkeit entwickelte. Er ftand an ber Spite der Berwaltung in Mashonaland mahrend des Matabelehrieges, in welchem ihm reichere Lorbeeren blühten, als jett bei seinem verunglückten Putich gegen Transvaal.

### Nach Jamesons Niederlage.

In Deutschland finden bereits Gammlungen für die in der Schlacht von Arügersdorf verwundeten Boeren statt. Hamburg sammelte bereits 100 000 Mark. Ein gegenwärtig in Deutschland weilender, in Transvaal anjässiger Deutscher, Namens Lippert, hat allein 40 000 Mk. beigesteuert.

London, 3. Jan. Die hiesigen Blätter brechen jest erbarmungslos den Stab über Dr. Jameson und führen in ihren Leitartikeln aus, England läge es ferne, den status quo in Transvaal ändern ju wollen, aber die Beschwerden der Uitlanders mußten berüchsichtigt merden.

Der Premierminifter Lord Galisburn hat heute Nachmittag im Auswärtigen Amte den deutschen, sowie die anderen Botschafter empfangen. Nach einer Meldung der "Pall Mall Gazette" wird Dr. Jameson vor ein Kriegsgericht gestellt und seine Truppen entlassen werden. Mehrere Compagnien des jur Zeit in Güdafrika stehenden sogenannten Black-Watch-Regiments werden abgefandt merden, um gewaltsam den Bormarich einer

meiten Expedition aus Buluwapo zu verhindern. Nach einer Meldung des Reuter'schen Bureaus aus Iohannesburg ist der Zeitung "Star" zusolge van Zwieten als Bevollmächtigter Transvaals nach Europa abgereift, um die Silfe der deutschen Behörden behufs Anwerbung von deutschen Offizieren zu erbitten. Dan Zwieten überbringt ferner Bestellungen auf Maxim- und Nordenseldtgeschütze bei Rrupp.

Dagegen erfährt das Wolff'iche Telegraphen-Bureau, daß die Rachricht wegen Anwerdung von deutschen Offizieren eine vollkommen aus der Lust gegriffene Erfindung sei. Da der "Star" das anerkannte Organ von Cecil Rhodes ist, so will offenbar Rhodes mit dieser Andricht bloß das englische Publikum gegen Deutschland ausbeiten.
Die "Westminster Gasette" veröffentlicht heute Nachmittag eine Unterredung mit dem Consul

von Transvaal, White, welchem Drahtmeldungen jugegangen sind, daß alle Borkehrungen jur Aufrechterhaltung der Ordnung und jum Schule des Eigenthums getrossen sind. Die Transvaal-Regierung hat eine Bekanntmachung veröffent licht, fie merbe alle Beschwerden unverzüglich dem Parlamente vorlegen. Zur Borbeugung eines Nothstandes hat die Regierung alle Lebensmittelsteuern aufgeschoben; zur Berhinderung von Unruhen hat sie eine Polizeitruppe von 1000 Freiwilligen aller Nationalitäten gebildet.

Rom, 3. Jan. Auf Ansuchen ber ite Regierung übernimmt der beutsche Conful in Transvaal den Schutz der italienischen Unter-

thanen daselbst.

## Die Borgänge in Transvaal.

Daß die Depejde des deutschen Raifers an den Brafidenten Rruger in England gan; besonderes Auffehen erregen murde, mar vorauszusehen, ebenfo wie die Gluth von Gerüchten begreiflich ift, die bei dem Mangel an positiven Meldungen aus Transvaal uppig in's Rraut schiefen. Aus Englands hauptstadt wird heute berichtet:

London, 4. Jan. Die Depesche des deutschen Raisers hat hier allgemeine Bewegung und groftes Aufiehen hervorgerufen.

In Jolge ber ganglichen Unterbrechung des telegraphischen Berkehrs mit ber füdafrikanischen Republik fehlen über die weiteren Borgange in Transvaal alle näheren Nachrichten und es laufen hier die verichiedenften Gerüchte um. Go foll Dr. Jameson bereits von einem summarischen Rriegsgericht abgeurtheilt und erschoffen worden fein. In Johannesburg follen blutige Straffenkämpfe ftattfinden. Unter den Offizieren Jamejons follen fich mehrere Mitglieder der höchften englischen Ariftokratie befinden.

Was daran Wahrheit und was Dichtung ift,

muß abgewartet werden.

"Wenn man eine Schildhrote todischlagen will, muß man warten, bis fie den Ropf herausstrecht, und dann erst juschlagen." Dit diesem Gleichnift beantwortete ber Prafibent ber Transvaal-Republik, Rruger, vor einigen Tagen die an ihn gerichtete Frage, mas er gegenüber ber kriegeriichen haltung der Chartered Company ju thun gedenke, Und in der That, die Boeren haben ber Schildhrote in hräftiger Beife auf ben Ropf geichlagen, daß ihr die Reigung vergehen durfte. hn nochmals vorzustrechen. Thatfachlich liegt auch noch heinerlei Beftätigung für die Rachricht vor. daß die Chartered Company eine zweite, ober gar eine britte Truppe in das Transvaalgebiet abgesandt habe. Jur Zeit sind die im Felde versammelten Boeren 800 bis 1000 Mann ftark, gut bewaffnet und mit Dagim-Geschützen verfehen, mabrend noch eine Referve von Boeren etwa 5000 Mann jählen durfte. Die Boeren find mit ihren eigenen Buchfen ausgerüftet und muffen ihren eigenen Unterhalt beftreiten, jowie

tive ärztliche Praxis durch feine geschichte Be- | auch das Pferd oder eventuell ben Ochsenwagen felbft ftellen. Gin Theil ber Boeren follte nach englischen Quellen unwillig fein. gegen bie Johannesburger Einwohner ju kämpfen, mas einige Wahrscheinlichkeit für sich hat, da sie mit Johannesburg natürlich manche Geschäftsverbin-bungen unterhalten; aber gegen die Polizeitruppe find fie gern in's Feld gezogen. Ihr General Joubert, der fie noch jungft bei den Feldzugen im Norden geführt hatte, vertraute vollkommen ihrer militärischen Leiftungsfähigkeit. Jedenfalls waren die Leute, welche Jamejons Corps geschlagen haben, ausgesuchte Leute; wie sich die Reserve halten wurde, wenn Noth am Mann wäre, läßt sich nicht sagen, da nach Ansicht mancher Renner ber Boeren das Gros nicht mehr Dieselben Qualitäten wie früher bat.

Der bisherige Berlauf der Dinge und die Ab-weisung des Jameson'schen Einbruchs ist um so erfreulicher, als gewisse Colonialpolitiker sich mit

ber Abficht trugen, eine Privaterpedition jur Unterstützung Transvaals zu organisiren, an deren Spitze niemand anders, als Herr Dr Peters gestellt werden solite! Ob dieser Herr wirklich die Neigung verspürt, seinen Heldenthaten auf bem Ugandajuge neue hinjujufugen, miffen mir nicht. Jedenfalls wird er jum Glück nicht dagu kommen, ihr hier nachzugehen. Bekanntlich ist das Transvaalgebiet ganz von englischen und portugiesischen Besitzungen eingeschlossen, also direct gar nicht ju erreichen. Daß Portugal aber einer deutschen Expedition den Durchjug durch fein Gebiet gestatten murde, ift felbstverständlich

ausgeschlossen. In der Preffe tobt naturlich der Rampf noch weiter. Wir haben ichon geftern hervorgehoben, daß uns angesichts der lonalen haltung der englischen Regierung die scharfen Angriffe eines groffen Theiles der deutschen Breffe ungerechtfertigt erscheinen. Auch die heute vorliegenden peehstimmen sind vielfach voll von Uebereifer und nicht frei von Chauvinismus, vor dem wir uns um fo forgfältiger huten follten, je wir ihn anderen Nationen jum Borwurf machen, wenn er dort sich bemerkbar macht. Auch die "West.-Itg." äußert sich in dieser Hat misbilligend wie solgt: "Bei der großen Empathie, die in Deutschland sur die Transvaal-Hublik besteht, ist es begreiflich, daß einige Lullage Blätter bei der Bertheidigung der Unabhängigheit der Boeren den Ton etwas voll nehmen und über das Ziel hinausschießen. Zur Ungerechtigkeit wird aber das Hehen gegen England, nachdem dessen Regierung ein absolut lonales und correctes Verhalten in der Angelexandit en den Toes gelet het." legenheit an den Tag gelegt hat."

Die übrigen uns heute jugehenden Meldungen find folgende:

Berlin, 4. Januar. Dem "Borf.-Cour." jufolge hat geftern der Raifer in einer besonderen Audiens ben Gefandten der füdafrikanifchen Republik in Berlin, Dr. Beelaerts, empfangen und gefagt, er fei über den Gieg der Boeren fo hoch erfreut, als ob deutsche Goldaten ihn erfochten hätten.

Berlin, 4. Jan. Der Rreuger "Condor" hat Befehl erhalten, sich unverzuglich nach der elagog-Ban ju begeben. Der "Geegbler" ift bereits in Courenco-Marques angekommen.

Geftern murbe in London das unbegrundete Gerücht colportirt, daß Matrofen eines deutiden Kriegsschiffes in ber Delagoa-Ban gelandet

Berlin, 4. Jan. Die "Röln. 3tg." hat aus Condon eine zuverlässige Meldung erhalten, durch welche bestätigt wird, daß die Condoner haussespeculanten in Minenactien bereits anfangs Dezember von dem bevorftehenden Friedensbruch in Transvaal zuverlässige Kenntniff hatten, und das mar auch der Grund, meshalb fie einen großen Theil der Actien an der Parifer Borfe im Dezember abstießen.

Demselben Blatt wird aus Condon gemeldet, daß der deutsche Botschafter Graf hatfeld, als er eine Erklärung über die Borgange in Transvaal forderte, eine fehr icharfe Gprache geführt habe

Der Brafident der deutschen Colonialgesellichaft, Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg, hat geftern fofort nach Bekanntwerden des Gieges Boeren dem Gtaatssecretar Dr. Lends Die Glüchmuniche ber Gefellichaft perfonlich überbracht. Seute findet unter dem Borfit des Bergogs eine Extrasitiung der Gesellichaft statt, in der über die Stellungnahme ju der Transvaal-Angelegenheit berathen merben foll.

London, 4. Januar. Es verlautet bier, daß auch die zweiten Gtreitkräfte der Chartered Company von den Boeren theils aufgerieben, theils gefangen genommen worden feien.

Ungeachtet des Jehlgriffes und der Niederlage Dr. Jamejons befürmorten die meiften Blätter ein entschiedenes Auftreten Englands gegenüber Transvaal. Die "St. James Gazette" schreibt: Die britische Regierung muß die vorwiegende Macht in Transvaal bleiben. Bräfident Rruger und feine Rathgeber könnten selbst im Raujche des Gieges davon überzeugt fein, daß 60 000 Englander nicht ohne Bürgichaft für eine gute Berwaltung und für ordentliche, verfassungsmäßige Rechte belaffen werden können. Der "Globe" jagt, die englijchen Staatsmanner durften nicht jogern, ju jeigen, daß die Oberhoheit der Königin in Transvaal nicht die Unterstützung einer insolenten Boerenberrichaft burd Manner englifden Blutes bedeute.

## Politische Tagesschau.

Danzig, 4. Januar.

Frankreich und bes Raifers Depeiche. Die Blätter beiprechen fast sämmtlich die Depeiche des deutschen Raifers an den Präsidenten Rrüger fehr inmpathisch. Der "Gaulois" schreibt: "Dank ben Bemühungen des deutschen Kaifers

ist ein Umschwung in der Stimmung des französischen Bolkes eingetreten. Das Resultat der Depefche ift swiften Deutschland, Frankreich und Rufland ber Buftand einer halben Alliang. Die antideutsche Stimmung hat ichon feit Monaten in Frankreich abgenommen, mabrend die antienglifde fich immer mehr ausbreitet. Der beutsche Raiser hat also die Berbindung Ruftlands und Frankreichs, someit fie gegen Deutschland gerichtet mar, neutralisirt und die porhandenen Conflictsgefahren auf England ab-

Die "Eftafette" nennt bie Saltung Deutschlands in der Transvaalfrage ein ichones Beispiel.

Protest des officiellen confervativen Barteiorgans. In Areisen der conservativen Parteileitung hat es sehr unangenehm berührt, daß der "Reichsbote", an deffen strengconservative Gefinnung gewiß nicht ju zweifeln ift, neulich zugeftand, daß ber Fall hammerftein für die Confervativen "fehr ernft ju nehmen" und in ihren Rreifen eine fo große Erregung herriche, daß die Berufung eines Parteitages jur Untersuchung der Schuldfrage gefordert werde. Das officielle Organ der confervativen Bartei, die "Conf. Corr.", erklärt heute, daß diefe Erregung fic wohl "nur in einem gans engen Kreise bemerkbar mache". Don einer "Schuld" könne überhaupt nicht die Rede sein. Das officielle Parteiorgan ermahnt die befreundete Presse, doch nicht durch solche Aeußerungen "bem bemokratischen Anfturm auf die Conservativen Borfchub zu leisten". In einem anderen Artikel versichert die "Conf. Corr.", daß in den maßgebenden conservativen Areisen die Nachricht von der Berhaftung Hammersteins "mit lebhaster Genug-thuung" ausgenommen sei; "mit größter Ruhe erwarten die Conservativen den Berlauf der Dinge". Mit der "Areuz-Zeitung" habe sich die confervative Partei nie identificirt, das Curatorium des Blattes habe eine felbftändige Stellung: "keines der Mitglieder dieses Curatoriums gehöre dem Parteivorstande an". Die "Conf. Corr." bestreitet alsdann auf das entschiedenste, daß Frhr. v. Hammerstein "ein Führer der Con-servativen" gewesen, er habe in keinem der Borstände einen Platz gehabt. Weshalb das officielle conservative Organ sich so viel Mühe giebt, zu beweisen, daß Hammerstein nicht Führer gewesen, ist nicht recht begreislich. Und wenn er es gewesen wäre — daß er einen sehr großen Einfluß gehabt hat, wird doch niemand bestreiten wollen -, so erwächst aus diesem Um-stande noch keinerlei Schuld der conservativen Partei an dessen Thaten. Worin die Bedeutung des Falles liegt, und woran sich noch ein öffentliches Interesse knupst, das ist so oft ausgesprochen, daß es nicht nöthig ist, es noch einmal zu wiederholen. Die Dinge werden ja auch bald jur öffentlichen Berhandlung kommen.

Die Rejultate ber Branntweinfteuernovelle. Beitlichen wirthichaftlichen Goaben und ruchläufigen Preisbewegungen will man heutzutage nur ju oft mit Gesetzen und den Machtmitteln des Staates beikommen. Der Glaube an den Erfolg solcher Seilmittel ift leider immer noch fehr tief in weiten Rreifen eingewurzelt. Daber auch der fortwährende Ruf nach Staatshilfe und die fortgesehte Bewegung der Gesetzgebungsmaschine. kommt dann die Enttäuschung und man sieht oft nur ju spat ein, daß man ein Seilmittel angewendet hat, das nicht geholfen, ja in vielen Fällen noch geschadet bat. Welche Bortheile hat man nicht von der Branntweinsteuernovelle erwartet, und welche Erfolge find in Wirklichkeit erzielt. In unserer Morgennummer haben wir bereits von einem Eircular des herrn v. Grafi-Rlanin Mittheilung gemacht, welches anerkennt, daß eine Erhöhung des Spirituspreifes nicht eingetreten ift. herr v. Graf fagt:

"Wir haben allen Grund, die burch die Branntmeinfteuer-Rovelle des vorigen Jahres herbeigeführten Bustände mit Dank zu begrüßen. Dem uns durch die Bermehrung der Melassebrennereien in Aussicht stehenden Rückgange ber Spirituspreise ist Einhalt gethan, aber auf der anderen Seite ist die durch die Novelle beab-sichtigte Hebung der Spirituspreise nicht eingetreten. Man darf wohl annehmen, daß die Exportprämie, wenn sie auch unsweiselhaft die Schwierigkeit des Exportes erleichtert hat, doch ju einem nicht unerheblichen Theile einen Preisruchgang bes Spiritus jenfeits unferer Bollgrengen herbeigeführt hat, wenn von ihr nicht vielleicht auch ein anderer Theil in ben Tafchen ber Spirituserporteure felbft Unterkunft gefucht hat."

herr v. Graf bestätigt alfo, daß die Steigerung ber Exportpramie einen Preisruchgang des Spiritus auf dem Weltmarkte jur Folge gehabt und somit den deutschen Brennern nicht den erwarteten Ruten gebracht hat. Daffelbe wird auch von den Gegnern der Buchersteuernovelle befürchtet werden, denn auch hier wird wie bei dem Spiritus nach der Erböhung der Exportpramie ein Ginken des Preifes auf dem Weltmarkte eintreten, fo daß die Buckerfteuer weiter nichts zur Folge haben wurde, als eine dauernde Belastung der Staatskasse. Hoffentlich werden die Ersahrungen, die man bei der Branntweinsteuernovelle gemacht hat, nicht ohne Wirkung auf die Beurtheilung des Bucherfteuerprojectes bleiben.

Das Offenhalten der Schaufenster. Die Strafkammer des Landgerichts Posen hat, nach dem Bericht der "Pos. 3ig.", die Frage, ob mahrend der Beit des Geschäftsschlusses an Connund Zeiertagen die Schaufenfter gefchloffen fein muffen, verneint. Das Offenhalten der Schaufenster an sich sei kein Kandelsgewerbebetrieb im Ginne der reichsgesetilichen Bestimmungen über die Conntagsruhe im Sandelsgewerbe; für das Schließen der Schausenster, das Ausstellen der Waaren seien lediglich die Bestimmungen über die äußere Heilighaltung der Sonn- und Festtage maßgebend. Hiernach bestehe nur die Berpflichtung, an Conn- und Feiertagen mahrend ber Stunden des hauptgottesdienstes die Schaufenster geschlossen zu halten.

Die amerikanischen Berficherungs - Gesellichaften in Breugen. Gegenüber ber ermähnten Meldung, der amerikanische Schriftfteller Boultnen-Bigelow weile in officieller Mission seitens der Regierung der Unionsstaaten in Berlin im Interesse derjenigen amerikanischen Lebensversicherungsgesellschaften, welche ihren Geschäftsbetrieb in Preußen nicht fortfeten, bestätigt die "Nat.-3.", daß diese Angabe unzutressend ist. Die drei betroffenen Gesellschaften "RewporkLife Insurance", "Mutual" und "Equitable", sammtlich in Newpork domicilirt, gehören jum Derficherungsbureau des Staates Newnork und der Gouverneur deffelben, Morton, hat Berrn Bigelow nach Berlin geschicht. Gleichjeitig bat der Gouverneur den hiesigen Botschafter Runnon, Herrn Bigelow, soweit an-gängig, ju unterstützen. Es handelt sich also bei der Mission Bigelows nur um einen Auftrag des Bersicherungsdepartements des Staates Newnork und der in diesem Staate domicilirten Gesellschaften. Nach der "Bost" ift Poultnen-Bigelow gestern vom Minister des Innern Erhrn, v. d. Reche empfangen worden, welcher sich auch bereit erklärte, eine Rachprüfung der Sache vornehmen zu lassen. Aus dieser Zusage irgend welche Folgerungen giehen ju wollen, murde aber verfrüht fein.

Sammerftein im Gefängnif. Sammerftein wird im Gefängniß Tag und Nacht von 2 Polizeibeamten bewacht. Täglich darf er eine Stunde spazieren gehen. Er verpflegt sich selbst aus einem Restaurant. Der Gesangene zeigt sich ruhig und gesaht; die sonst nicht üblichen Borsichtsmaßregeln wurden nur auf bringenden Bunich der deutschen Botschaft getroffen. Ueber die Auslieferung wird in schriftlichem Berfahren por dem Appellationsgericht in Trani verhandelt werden.
Ein Beweis der großen Unverfrorenheit Ham-

mersteins ift es, daß er kurg por seiner unfreiwilligen Abreise den Ministerpräsidenten Delpannis um eine Unterredung bat. Delnannis entiprach dem Ersuchen und äußerte sich in dem Interview eingehend über die Finanzlage Griechenlands.

hammersteins Bernehmung. Aus Brindisi wird gemeldet, daß Hammerstein gestern Bor-mittag vom Untersuchungsrichter einem längeren Berhör unterzogen wurde. Er weigerte sich, über die ihm zur Last gelegten Berbrechen Auskunst ju geben. Er erklärte, er werde nur dem deutichen Richter antworten; er fürchte nicht das Urtheil, da es sich nur um einen Prozest handle, ber aus politischen Gründen gewünscht werde. Die Antworten Sammerfteins waren überhaupt fehr harg, es gelang dem inquirirenden Richter nicht, ihm ein Wort zu entlochen, das ihn compromittirt hatte. Er erklarte, feine beiden Töchter seien in Deutschland bei Freunden untergebracht, mahrend feine Frau mit dem Cohne aus erfter Che sich in Taormina aufhalte. Sammerstein iprach feine Zufriedenheit über die Behandlung in Italien aus. Er lieft und raucht viel im Gefängniß und genieft nur Gleisch und Rartoffeln, Wein trinkt er nicht.

Wie der römische "Populo Romano" meldet, hat der Juftigminister vom Generalstaatsanwalt bie Sammerftein'ichen Actenftuche behufs Beichlußfassung über das Ersuchen Deutschlands, Erhr. v. Hammerstein auszuliefern, eingefordert.

## Deutsches Reich.

Der Raifer und Pring Leopold. Ueber die Differeng gwischen dem Raifer und dem Bringen Leopold erfährt das "Berl. Tagebl." ebenfalls, daß der Grund der Unfall der Pringeffin Griedrich Leopold auf dem Gife ift. Unmittelbar nach dem Unfall fei die Raiferin im Schlof Glieniche eingetroffen. hurge Beit darauf fet auch ber Raifer mit feinem Adjutanten erschienen und habe telegraphisch ein Detachement des ersten Barde-Regiments jum Bachtdienft requirirt. Geit diefer Beit habe Bring Friedrich Leopold bas Schiof nicht mehr verlaffen.

Ein anderes hiesiges Blatt hatte gestern gemeldet, daß der Bring nur durch feinen Gefundheitszuftand an's 3immer gefeffelt fei. Der Bormarts" bemerkt dazu, er wiffe aus ficherer Quelle, daß die Dauer diefes Buftandes fich auf 14 Tage belaufen werde,

Die Salloren beim Raifer. Das Raifer-paar hat am Donnerstag die Salloren aus Halle a. G., welche die bekannten Neujahrsgeschenke überreichten, empfangen. Abends 6 Uhr fand Softafel im königlichen Schloffe ftatt, bei der die Salloren in ihrer Galatracht: bunter Belg, feidene buntfarbige Wefte mit echt filbernen Augelknöpfen, fcmargfammetnen Aniehofen, weißseidenen langen Strumpfen, niederen Schuhen mit silbernen Schnallen, den hohen Gerrichaften aufwarteten. Der alteste und Sprecher der Abordnung, Galjsieder Mar Riemer, dankte den kaiserlichen Maje-stäten für die der Brüderschaft seither bewiesene huld und überreichte den von herrn Regierungsrath v. Rohricheid-Merseburg verfaßten Neujahrs-Glüchwunsch im Goldeinbande. Die übrigen Theilnehmer an der Tafel erhielten barauf gleichfalls ben Glückwunich in andersfarbigem Ginbande überreicht. Die Begleiter des Sprechers, die Salzsieder Karl Moritz IV. und Karl Moritz VII., reichten auf Tablets Hallesche Schlackwurst und in einer Salzppramide Sooleier, von denen die gerrichaften gern nahmen. Der Raifer erkundigte fich, wie es mit ber bekannten Schwimmkunft ber Salloren bestellt fei, bei welchem Regiment der Sprecher gestanden und woher ber Orden stamme, den der Sprecher trage. Der Orden ift das allgemeine Ehrenzeichen in Gold, der Bruderschaft jum ewigen Andenken verliehen von weiland König Friedrich Wilhelm III. von Preugen, und wird beim Reujahrsempfang getragen vom Aelteften der Abordnung, bei anderen festlichen Gelegenheiten vom regierenden Borfieher ber Bruderschaft. - Rachdem die Salloren hulbvoll entlaffen worden maren, murben fie in einem Nebenzimmer an ber Marfchalltafel gespeist. Die Halloren wohnten am anderen Tage der Borftellung im königl. Opernhause bei; ihr Aufenthalt in Berlin erstreckt sich auf neun bis zehn Tage, während dieser Zeit erhalten sie ihr Mittagessen aus der königs. Schlosküche.

Griechenland. Athen, 4. Jan. Der Minifter des Reugern protestirte in einem Interview gegen die Anklagen der Preffe in der Sammerftein-Angelegenheit und betonte, daß die griechische Regierung correct verfahren habe. Das Berlangen des deutschen Gefandten, Sammerstein zu verhaften, sei ab-lehnend beschieden worden, wohl aber habe bie griechische Regierung nach forgfältiger Ermägung ben Aufenthalt Sammerfteins in Athen für gefährlich gehalten und daher seine Ausweisung besohlen. Früh Morgens um 4 Uhr sei dieser Besehl dem Frhrn. v. Hammerstein in Anwesenheit des deutschen Consuls mitgetheilt worden. Lehterer forderte von hammerftein den Bag und entfernte sich, als Hammerstein sich weigerte, seinen Paf zu zeigen. Nach dem Ausweisungsbesehl mar es Hammerstein freigestellt, sich auf einen der drei jur Ausfahrt aus dem Piraus bereit liegenden Dampfer einzuschiffen. hammerstein mahlte ben "Beloro". Zwei griechtiche Beamte begleiteten ihn, um fich ju überzeugen, daß hammerftein auch wirklich abreife. Sammerfteins Gepack und Papiere murben nicht burdfucht, ebenfo menig wurde etwas von feinen Effecten beschlagnahmt

### Coloniales.

Mahregeln gegen den Mörder Emin Bajdas. Nachrichten jufolge, die dem kaiferlichen Gouverneur v. Wifmann jugegangen find, ift der Mörder Emin Bafchas, Samadi Bin Ali, nicht, wie bisher angenommen wurde, gegen die Belgier gefallen. Es wird vermuthet, daß er beabsichtigt, nach Zanzibar ober Maskat zu flüchten, und daß er daher irgendwo an der deutschen Rufte versuchen wird, sich unter falschem Namen und mit nach Möglichkeit verändertem Aeufgeren, vielleicht auf Fischerkanves, nach Zanzibar einzuschiffen. Der kaiserl. Gouverneur hat daher, wie das "Col.-Bl." berichtet, die Bezirksamter angewiesen, bei jedem ben Bezirk paffirenden Araber deffen Identität jeftstellen gu laffen, um den Mörder, wenn irgend möglich, abzufaffen.

Bismanns Ersolge. Der Gouverneur von Deutsch-Ostasrika, Major v. Wismann, hat, wie die "Köln. 3tg." berichtet, abermals in Afrika wesentliche Erfolge ju verzeichnen. Ohne die Schutztruppe zu gebrauchen, hat er sofort durch die Macht seines persönlichen Ansehens und durch die Geschichlichkeit seiner Politik auf friedlichem Wege erreicht, was seinen Borgängern in mehreren Jahren unter Aufwendung großer militarischer Macht und Irot des Berlustes vieler Menschen. leben nicht gelungen war. Die Wahehe haben sich Wismann ohne Schweristreich unterworsen, nach-dem sie die große Expedition Ielewski vernichtet und die noch größere Expedition des Gouverneurs v. Schele trot seiner siegreichen Erstürmung einer Mahehe-Festung jum Ichleunigen Rüchzuge genöthigt hatten. Die echt afrikanische Bolitik Wik-manns, die schon manchem deutschen Golducen und Beamten ein Ropffdutteln atgeno weil sie in manchen Stucken so gang vont heimischen Anschauungen abweicht, hat wieder einen ihrer größten Triumphe geseiert. Noch im verstossen Gommer war die Haltung der Wahehe so drohend, daß Wismann selbst ent-schlossen war, schlimmsten Falls zu den Wassen zu greisen und durch einen größen Rriegszug das gesunkene Ansehen Deutschlands wiederherzustellen; seht hat er senes wilde Bolk durch die Ueberlegenheit seiner Politik besiegt und uns viel Gelo und Blut erspart. Das ganze Schuhgebiet und namentlich der bisher noch unerschlossene sudliche Theil swifden der Rufte und der Station Langenburg am Anassa-See, wo der Wismann-Dampser sährt, ist jeht beruhigt und die Bahn dort sur deutsche Handels- und Colonialunternehmungen freigemacht, insbesondere für die Erschlieftung der größten Wasserstrafte von Deutsch-Oftafrika, des Rusidji, und der in seinen Quellgebieten im Often des Mnaffajees fich weitbin erftrechenden gefunden Sochländer, die fich theils jum Plantagenbau, theils jum Acherbau durch deutsche Auswanderer portrefflich eignen. "Es ware jehr ju bedauern", - fcreibt die "Roln. 3tg." und wir stimmen dem ju, - wenn Gouverneur v. Wigmann in dem Augenblick, in dem er von neuem die Bahn der großen praktifchen Erfolge in Afrika beschritten hat, durch personliche Reibereien gezwungen murde, jum zweiten Male Oftafrika ju verlaffen, ohne das angefangene Werk vollenden ju durfen,,

## Danziger Lokal-Zeitung.

Danzig, 4. Januar. Wetteraussichten für Conntag, 5. Januar, und zwar für das nordöftliche Deutschland: Wolkig mit Connenschein, Nebel, wärmer, Niederschläge.

- \* Provinzial-Ausschufz. Ende dieses Monats oder Anfangs kunftigen Monats tritt der Provingial - Ausschuft der Proving Westpreußen gu einer Gitung jusammen, um ben hauptvermaltungs-Etat und den Bermaltungsbericht, der in der Mitte des Monats Mary abzuhaltenden Gibung des Provinzial-Landtages jum Bortrage kommt, su berathen.
- \* Rirchliche Feier des 18. Januar. Das hiesige Confistorium hat an die Guperintendenten Bestpreußens solgendes Rundichreiben gerichtet: Am 18. Januar d. Is. werden 25 Jahre verflossen sein, seitdem nach den siegreichen und ruhmvollen Rämpfen der deutichen heere auf den Schlachtfeldern Frankreichs das deutsche Raiserthum neu begründet murde. Guer Sochwürden wollen aus diesem Anlag die Herren Beiftlichen Ihrer Diojeje in unjerem Auftrage dahin verständigen, daß sie in den an dem nachfolgenden Conntage, dem 19. d. Mis., ju haltenden Gottesdiensten unter hinmeis auf die Dankesschuld unseres Bolkes für diese Enadenermeisung Gottes ihre Gemeinden daran mahnen, durch unmandelbare Treue gegen Raifer und Reich. durch heilighaltung der göttlichen Ordnungen, sowie durch die in der Jurcht Gottes wurzelnde Bemahrung und Aebung driftlicher Gitte und Bucht mit baju beigutragen, daß die in großer Beit errungene Ginigung der deutschen Gtamme

unter Zührung unferes herricherhaufes erhalten bleibe und je langer je mehr gefestigt werbe. Indem wir von naheren Anmeisungen absehen, überlassen wir die wurdige Ausgestaltung der Gottesdienste dem pflichtmäßigen Ermessen der Herren Geistlichen. Durch vorstehenden Erlass foll nicht ausgeschlossen sein, daß auf Wunsch der Gemeinden an dem Gedenktage felbst eine kirchliche Feier veranftaltet wird.

- \* Abendandachten. Bie ichon in den beiden lehten Jahren, follen auch in diefem Jahre in der ersten vollen Woche deffelben vom 6 bis 11. Januar täglich Abends um 6 Uhr in ber geheizten St. Annenkapelle (Trinitatishirchengasse) Andachten stattsinden, Die Ansprachen werden dabei halten die herren Consistorialrath lic. Wevers, Consistorialrath Franck. Confistorialrath Schaper, Militar-Oberpfarrer Witting, Paftor Oftermener und Generaljuperintendent D. Döblin,
- \* Golacht- und Biehhof. In der Beit vom 28. Dez. bis jum 3. Januar find geschlachtet worden: 53 Bullen, 47 Ochsen 88 Ruhe, 139 Rälber, 267 Schafe, 10 Ziegen, 1030 Schweine und 7 Pierde. — Zur Untersuchung von auswärts wurden eingeliefert: 18 Kinderviertel, 36 Kälber. 12 Schase, 3 Ziegen, 1 ganzes Schwein und 184 halbe Schweine.
- \* Fahrkartenprüfung durch das Zugbegleitungspersonal. Die königl, Eisenbahndirection Bromberg nimmt Berantassung, jämmtliche Beamte des Zugbegleitungsdienstes darauf hinzuweisen. doß sie auch nach Einsührung der Bahnsteigsperre nach wie vor verpstichtet sind, darüber zu wachen, daß Niemand ohne gittigen Fahrtausweis zur Mitsahrt zugelassen wird, ober eine höhere Magenklasse ober einen anderen Zug benutzt, als ihm aus Erund seines Fahrtausweises Bug benutzt, als ihm auf Erund seines Jahrtausweises zusteht. Die Stationsvorstönde, Jugrevisoren und Kassencontroleure haben sich durch häusige Jahrkarten-Revisionen von ber Beachtung Diefer Borichriften ju
- \* Beranderungen im Grundbefit. Es find verkaust worden die Grundstücke Große Berggasse Ar 11 von dem Wirthschafts-Inspector Adolf Iorbandt an die Töpser Dehms'ichen Cheleute jür 22 250 Mk.; Breitgasse Ar 86 von der Frau Buchhalter Schlachter. geb Gensch, und dem Kausmann Gensch an das Fräulein Amarka Klara Lamba im 2000. Mb. Carasius Ir 200 Amanda Clara Ramke für 9000 Dik.; Langfuhr Ar. 25 von dem Spediteur Eduard Röll an die Bäckermeister Droßschem Shesleute in Stettin sür 39 500 Mk.; Langsiuhr Nr. 12a, Blatt 218 und Blatt 220. von den Rentier Wulfsschen Shesteuten an den Immer- und Maurermeister Alegander Fen sür zusammen 20 000 Mark, Jacobsneugasse Nr 12 von dem Schuhmachermeister Indiannes Kramer. meister Iohannes Kramer an den Holjcapitan Ludwig Duske jür 10 300 Mk.; Schildlich Nr 203b von dem Stellmacher John Dischhäuser an die Wagenlachirer-gehilse Teppke schen Cheleute sür 7000 Mk
- \* Berioojung. Dem Damencomite jur Unter-ftutjung ber hiefigen Grauen Schwestern ift seitens bes herrn Ober-Prafibenten die Genehmigung ertheilt worden, bei Belegenheit des im Monat Jebruar d. 3. stattsindenden Bazars eine Berloosung der unverkauft bleibenden Gegenstände zu veranstatten und zu diesem Iwede 7000 Loose zum Preise von je 50 Pfg. in den Kreisen Danzig Stadt. Danziger höhe und Danziger Niederung auszugeben und zu vertreiben
- \* Raiferpanorama. Ein neues Raiferpanorama wird morgen in dem hause hundegasse 33 part, erösset werden. Dasselbe bringt junächste eine Reise
  nach ben sonnigen Fluren Italiens und swar nach dem ingeinenden Aufnahmen aus dem alten Benedig dürften allerseits regem Interesse begegnen und einen lebhaften Besuch des Panoramas verantassen.
- \* Diebftahle. Bon einem Bagen der Margarinefirma Deith u. Co. murbe mahrend ber Fahrt jum Langenmarkt ein Rubet mit Margarine im Gewichte von einem halben Centner gestohlen mit dem die Diebe unerkannt entkamen. — Gestern Bormitag machte sich der Arbeiter Josef N. aus einem Speiselokal am Langenmarkt, in dem er verweilte mit Kleidern des Wirths und einem Ringe im Werthe von 24 Mark von dannen. Einem Polizeideamten gelang es jedoch noch, den R. am Jakobsthord im seinem Ausgen Worth die gestohlenen Begenftande in feinem Roffer entbecht
- \* Feuer. heute Nachmittag gegen 2 Uhr wurde die Teuerwehr nach dem Hause Rathtergasse Rr. 7 ge-rufen, um einen geringsügigen Stubenbrand ju befeitigen, mas binnen hurgem gefchah
- \* Mifthandiung. Der Arbeiter Baul R. mighandelte geftern feine Mutter in ihrer Mohnung und bemolirte verschiedene Möbelftuche. Als er ichlieftich durch Sin-wersen einer brennenden Betroleumlanpe Jeuersgesahr anrichtete, murde er verhaftet.
- \* Gooffengericht. Wegen Diebstahls mar heute bas Dienstmadchen Auguste Dobbrick von hier angeklagt. Gie ftand bei herrn Restaurateur Jonas am Bieihof im Dienst und soll demselben Morgens früh, wenn sie die Gastzummer aufräumte und nicht beobachtet mar, wiederholt Geld aus der Ladenkasse genommen haben, Dadurch, daß herr Jonas Geld zeichnete, welches er später bei ihr fand, kam die Sache an's Licht. Trop ihres Ceugnens hielt fie ber Gerichtshof für überführt und verurtheilte fie ju 3 Wochen Befangnif.
- . Girafhammer. Der Drojchkenkuticher Paul Biefchke aus Ohra, der Arbeiter Albert Rarl Beift von hier und der heizer Johann Julius Palachowski aus Lang-tuhr, alle drei wegen verschiedener Strafthaten vorbeftraft, hatten fich in der heutigen Strafkammerfitung wegen mehrerer Erceffe ju verantworten. Alle brei waren am Abend bes 31. August in einem Tanglokal in Altschottland zusammen, wo es bereits zu Reibereien kam. Später begab sich die gange Gesellschaft nach Danzig in ein Restaurant an ber Korkenmachergasse, wo ihnen jedoch megen eingetretener Streitigkeiten das Cokal verwiesen murde. Bor dem Cokal kam es nun jum Streit. Biesche versette dem Alempner Abloff einen Schlag; in bemfelben Augen-blick feuerte Palachowski einen Revolverichuft auf ihn ab der ihn am halfe verlette. Der Schuft hatte das sofortige Auseinanderlaufen der Besellschaft zur Folge; sofortige Auseinanderlaufen Der Gegentlaum fich seine Adloff begab sich nach dem Casareth, um fich seine Adloff begab fich nach dem Durch Zusall trafen jedoch ca. eine Stunde später die drei Angeklagten, die sich heute gegenseitig bezichtigten, mit dem eben verbundenen Abloff auf Aneipab jusammen und sie haben denselben wiederum mit Jäusten und Messern fo jugerichtet, baff er liegen blieb. Der Berichtshof beftrafte ben Biefche mit 3 Monat Befangnif, auf welche jedoch die Untersuchungshaft angerechnet wurde, ben Weiß mit 9 Monat und den Palachowski mit 11/4 Jahr Gefängniß. Einer zweiten recht rohen Körperversetzung waren

dann der Arbeiter August Ewert und der Anecht Klamann aus Aronenhof angeklagt. Am Abend des 20. Oktober fand in Kronenhof eine Kindtaussjeier statt, bei welcher der Arbeiter August Hering aus Wordel

ben Hering tüchtig durchzuprügeln. Diesen Vorsatz haben sie dann Abends so gründlich ausgeführt, daß Hering mit neun Stichen am Körper in ein Haus gesichafft werden mußte Hr. Dr. Hirschberg aus Schöndaum sand ihn halb todt in Folge des starken Blutverlustes; erst nach fünswöchigem Krankentager ist H. wieder hergestellt worden und wird jest noch immer durch Schmerzen bei der Arbeit behindert. Der Gerichtshof bestrafte Ewert mit 2 Jahr und Kannlam zu Monat Gefängniss.

Polizeibericht für den 4. Januar. Berhaftet: 20 Personen. darunter 1 Person wegen Diebstahls, 1 Person wegen Sachbeschädigung, 1 Bettler, 12 Obdactlose, 1 Person wegen Trunkenheit. — Gesunden: 1 Anieschlüssel. 5 kleine Schlüssel. 1 Damensiegetring, 1 Haarpseil. 1 Sach Hafre. 1 Portemonnaie mit Inhalt, Auittungskarte auf den Namen August Burghardt, 1 Cage Wolle, 1 Hutnadel, 1 Stück schwarze Plüschvorte, abzuholen aus dem Junddureau der königlichen Polizei-Direction. — Verloren: 1 Portemonnaie mit Geld. 1 Eisenbahndienstmütze. 1 Portemonnaie mit 11.28 Mk. abzugeben im Junddureau der königlichen Polizei-Direction. Polizei-Direction.

Aus den Provinzen.

\* Oliva, 3. Ian Im Laufe des Jahres 1895 sind bei dem hiesigen Gtandesamte zur Anmeldung gekommen 144 Geburten, und zwar 69 männliche und 75 weibliche; Todesfälle 136, und zwar 71 männliche und 65 weibliche. Unter den Todesfällen befinden sich 6 Todtgeburten. 1 Geibstmord und 1 Unglücksfall mit laster eingetretenem Tade. Dem Alter voch florten 6 Tobtgeburten. 1 Selbstmord und 1 Unglücksfall mit sofort eingetretenem Tode. Dem Alter nach starben unter 1 Jahr 39, bis 5 Jahre 16, bis 10 Jahre 4, bis 30 Jahre 5, bis 40 Jahre 2, bis 50 Jahre 3 und über 50 Jahre 61, unter letteren 39 Pfleglinge der Armenanstalt Pelonken. Cheschließungen fanden 40 statt. — Während des vergangenen Jahres sind bei dem hiesigen Bezirksamt 649 Invaliditäts- und Altersversicherungs-Karten mit einem Markenwerth von 7414 Mk eingetauscht worden.

R. Petplin, 3, Jan, Ein dreister Einbruchsdiebstahl ist hier in der vergangenen Nacht verübt worden.

ift hier in ber vergangenen Racht verübt worben. Durch ein Genfter, welches ber Dieb eingebrücht hatte,

war derselbe in die Wohnung des Fleischers Neistrowski gedrungen und hat aus derselben 400 Mk, in Gold gestohlen. Der Dieb hat nur das baare Geld ge-nommen, sonst aber nichts berührt. Mariendurg, 3. Jan. Ein schwerer Unfall ereig-nete sich am Montag Nachmittag auf dem Hose des Besithers Ohl in Grünhagen. Derselbe wollte am Dreschhasten, während die Maschine ging, eine kleine Ausdesserung vornehmen. Er kam in das Getriebe Ausbefferung vornehmen. Er kam in das Betriebe und es wurde ihm babei ber Unterleib aufgeriffen. D. ift nach bem hiefigen Diakoniffenhause gebracht

worden, woselbst er hoffnungstos darniebertiegt.
\* Ronit, 3. Jan. Am 11. November 1895 wurden bekanntlich vom hiesigen Schwurgericht die Tagelöhnerwittme Pauline Johfe megen Gattenmordes und verbrecherischen Umganges mit ihrem 19 jährigen Sohne Emil Föhse zum Tode und zu drei Jahr Zuchthaus verurtheilt. Der ichauerliche Thatbestand ift den Lefern wohl noch in frifder Erinnerung. Pauline Johje ift Mutter von fünf Kindern, von denen Emil das älteste ist; das jüngste ist zwei Jahre alt. Mutter und Sohn haben, nachdem fie ichon ju Cebjeiten des Gatten und Baters inlim vernehrt, ichlieflich ben Chemann bezw. Bater gemeinsam im Walde erichlagen und ihn, noch ehe er fein Ceben völlig ausgehaucht hatte, vergraben und die Erde über ihm gewaltsam niedergetreten, so daß er wahrscheinlich erst durch das Bergraben gestorben ist. Gegen das Konitzer Schwurgerichts-Urtheil hatten beide Ber-urtheilte Revision eingelegt, in welcher sie durch ihren Anwalt die Berlesung der Abschrift eines Briefes als unjulaffig rugten und die Beantmortung der Schuldfragen durch die Geschworenen als widerspruchsvoll bezeichneten. Das Reichsgericht erkannte jedoch heute auf Berwerfung des Rechtsmittels, womit das doppelte Todesurtheil

rechtskräftig geworden ift.
Roffel, 2. Jan. Auf dem Bahnhofe Bergenthal find der Bahnbeamte Buck und seine Chefrau an Bift gestorben. Am Connabend mar Buck gegen Abend von einem Termin aus Bischossburg heimgekehrt. Um 8 Uhr Abends aßen die Cheleute Abendbrod, be-stehend aus Grüße und Brod. Ein junger Posthilsstehend aus Grüße und Broo. Ein junger Polthilfsbote Namens Bolksmann, welcher bei den Eheleuten
in Kost und Wohnung war, aß nicht mit. Volkmann
hörte, wie Buck zu seiner Frau sagte, daß ihm die
Grüße heute recht drollig schmecke, worauf die Frau
entgegnete, das komme ihm nur so vor, die Grüße
schmecke gut. Ein zehnsähriges Mädchen, welches
einen Cössel voll Grüße genossen Aute, aß nicht weiter. Bald darauf gingen alle zur Ruhe. Bolkmann schlief im Vorderzimmer, die Buck'schen Leute .und zwei bei ihnen weilende verwandte Mädchen im Nebenzimmer. Um 10 Uhr hörte Bolkmann ein leises Winseln, kummerte fich aber nicht weiter darum, da er meinte, daß die Frau Jahnschmerzen habe. Als Bolkmann um 8 Uhr früh ausstand, war die Frau Buck schon todt, der Mann lag neben ihr im Bette mit weit geöffnetem Munde voll Schaum und röchelte. Der aus Bischofsburg herbeigerufene Argt Dr. Buralshi erkannte alsbald die Bergiftung und entleerte noch den Dagen des Mannes, worauf dieser starb. Das ältere Mädchen hatte vom Genusse des Löffels voll Grübe stark angeschwollene Lippen. Die Untersuchung soll ergeben haben, daß Arsenik unter die Grübe gerührt war. Wer dies gethan hat, ift nicht ermittelt. Die Ceute waren erst seit dem letten Herbit veeheirathet und lebten anscheinend zufrieden und glücklich.

Gumbinnen, 3. Jan. Unser Füstlier-Regiment Graf Roon (vor 1870 in Danzig stehend) wurde beute Nachmittag auf dem Rafernenhofe mit klingendem Spiele und fammtlichen Jahnen durch ben Commandeur deffelben, herrn Oberft Buthi, persammelt und dem Regiment hierbei eine demfelben vom Raifer heute jugefandte Depefche folgenden Inhaltes bekannt gegeben:

Reues Palais, 3. Januar. In blutiger Schlacht bei Bapaume erkämpsten die macheren oftpreufischen Jufiliere an der Geite von Rheinlands tapferen Gohnen Füsiliere an der Gette bon Angetteneuen Giegesruhm, ihnen gilt heute meine dankbare Wilhelm R.

## Bunte Chronik.

## Cinführung dinefifder Arbeiter.

Die Idee, unfere einheimischen Candarbeiter durch die Ginführung dinefifder Rulis ju bekampfen, hat in einem landwirthichaftlichen Blatt Aufnahme gefunden. Ein Rittergutsbesitzer Dr. m. C. befpricht nämlich in Rr. 87 der "Deutschen Candwirthich. Br." die Landarbeiterfrage wie folgt: "Wir muffen uns nun offenbar bemüben, die früheren patriarcalifchen Buftande nach Möglichkeit ju reconstruiren, und habe ich eben deshalb auf die ungesunden Arbeiterguftande auf dem Lande hingewiesen, um einen Meinungsaustausch anguregen. Meiner unmaßgeblichen Ansicht nach dürften hier nur radicale Mittel mirhfam fein, und erblicke ich vorläusig ein solches in der Ein-führung chinesischer Arbeiter. Dieser Borschlag, welcher gar nicht neu ist, scheint mir sehr zweck-entsprechend (hier macht die Redaction der "D. Landw. Pr." ein Fragezeichen) zu sein. Ist uns doch von Alters her der Fleiß und die Geschicklichkeit des chinesischen Rulis bekannt, wir haben also einen rührigen und geschickten mit ber Frau des Erstangeklagten viel tanzte, was den Gwert eifersüchtig gemacht zu haben scheint. Er Brbeiter zur Hand, welcher uns nicht eher zu verabredete sich mit dem zweiten Angeklagten, verlassen gedenkt, als bis er die projectivte Er Arbeiter jur Sand, welcher uns nicht eber ju

fparnif gesammelt hat - mas immerhin einige Jahre andauert. Die moralifchen Grunde liegen in ber unzweifelhaften Ruchwirkung auf unferen beimischen Landarbeiter; jo wie fich dieselben überzeugen, daß wir nicht von ihrer Laune ab-hängig find und nach Bunsch Erfatz finden können, werden fie fofort auf beffere Gedanken kommen und meniger von einer Greizugigheit Gebrauch maden, welche für fie verderblich ift. Gelbftverftandlich murde hier jede Gingelbeftrebung icheitern und könnte die erfte bahnbrechende Unternehmung Diefer Art nur als Collectivunternehmung gelingen, und dies noch unter be-sonderer Beihilfe des Staates." Das Stöcker'sche "Bolh" nennt diefen Borichlag ein "hirngefpinft".

Jagdichlitten des Raifers.

Ein großer Jagbichlitten für den Raifer ift aus Roburg nach Berlin gefandt worden. Das Gefährt ift für fechs Perfonen bestimmt und fo conftruirt, baß diefe fammilich nach auswarts gekehrt find. Eiche und Ruftbaum lieferten das Soli. Graues Jägertuch auf ben Gigen, Wildichmeinfelle als Teppiche und Barenfelle bilden die innere Garnitur des Schittens. Das eigenartige Gefährt hat bereits feine Brobefahrt beftanden und durfte demnächst dem "Berl. Lokalang." jufolge nach dem haiferlichen Marftall in Berlin übergeführt merden.

Gelbstmord beging in Erlangen der Giudent ber Medigin Ludwig Gigl aus München, indem er fich eine Revolverhugel burch ben Ropf jagte. Der junge Mann, der ein Sohn des bekannten Abgeordneten Dr. Gigl vom baierifchen "Bater-

Mülhaufen i. Gif., 3. Jan. Der Director Alfred Engel ift am 1. d. M. aus der Actiengefellschaft Dollfus, Mieg u. Co, ausgetreten und hat bei biefer Gelegenheit den Fabrikarbeitern 80 000 Mh. gefpendet.

Standesamt vom 4. Januar.

Geburten: Schmiedegeselle Wilhelm Geng, T. —
Schneidergeselle Friedrich Parschart, T. — Arbeiter
Alexander Brillowski, T. — Jimmergeselle Georg
Siemens, T. — Maschinenbauer Franz Schellner, S.
— Hausdiener August Both, G. — Schuhmachermeister
Bernard Radthe, S. — Jimmergeselle Goitlieb
Babik, T. — Arbeiter Friedrich Jankowski, T.
Arbeiter Emil Leschmann, T. — Unehelich: 3 Söhne
und 1 Tochter. und 1 Tochter.

Aufgebote: Arbeiter Franz Meifiner und Gelma Benz, beibe hier. — Arbeiter Franz Jacob Nikelski zu Emaus und Maria Martha Zimmermann, hier. — Raufmann Paul Ebert und Emma Emilie Rabeneck, beide hier. — Raufmann Julius Aleemann und Emma Sübfeld, beide zu Wien. — Malergehilfe Albert Nagurski und Auguste Wilhelmine Schönhoff, beide hier. - Geefahrer Friedrich Rosler und Anna Prema. beide hier. - Scharmerker Subert Bisniemski gu Warszenice und Marta Sadowska zu Nawra. — Räthnerson Iohann Weiland zu Döringsdorf und Bertha Stroschke zu Harmsdorf. — Handarbeiter Friedrich Hermann Baisch zu Treuenbrietzen und Johanna Christine Bernholz zu Blönsdorf. — Schneider Felig Aranowski ju Difiek und Martha Ruziemska zu

Seirathen: Ronigl. Divifions - Auditeur Richard

land" ist, war hochgradiger Morphinist. Ueber die Molive der That ist Näheres nicht bekannt geworden.

Wilhausen i Gli 3. Ion Der Director

Arüger in Grauden; und Auguste Fuhrmann hier. — Magistrats-Bureau-Diätar Paul Wichert und Bertha Meisner. — Schmiedegeselle August Klieh und Iulianna Wittkowska. — Biersahrer Eduard Chlechowith und Auguste Mund. - Bonbonkocher Friedrich Blick und

Torentine Raufenberg.

Tobesfälle: Werst-Invalide Johann Schult, 72 I.

— L. d. Arbeiters Ignaz Sikora, 9 Lage. — S. des Formers Hermann Sill, 6 M. — Arbeiter Johann Rovin, 71 J.

Danziger Börse vom 4. Januar.

Beizen toco unverändert, per Ionne von 1000 Rilogr. feinglafig u.weiß745-820 Gr. 118-147MBr 146 M

Regulirungspreis bunt lieferbar transit 745 Gr. 107 M. zum freien Berkehr 756 Gr. 142 M. Auf Lieferung 745 Gr. bunt per April-Mai zum jreien Berkehr 146½—146 M bez., transit 112½ M Br., 112 M Gd., per Mai-Iuni zum sreien Berkehr 147½ M Br., 147 M Gd., transit 113½ M Br., 113 M Gd., per Juni-Iuli zum sreien Berkehr 149 M Br., 148½ M Gd., transit 114½ M Br., 114 M Bb.

M Br., 114 M Gb.
Raggen loco matter, per Tonne von 1000 Kilogr, seinkörnig per 714 Gr. transit 741/2 M bez.
Regulirungspreis per 714 Gr. lieserbar inländ.
111 M. unterp. 76 M. transit 75 M.
Aus Cieserung per April-Mai inländ. 116 M Br.,
1151/2 M Gb., unterpoln. 811/2 M Br., 81 M
Gd. per Mai-Juni inländ. 1171/2 M Br., 117 M
Gd., unterpoln. 83 M Br., 821/2 M Gd., per
Juni-Juli inländ. 1181/2 M Br., 118 M Gd.,
unterpolnisch 84 M Br., 831/2 M Gd.

Gerste per Tonne von 1000 Kilogr. große 686 Gr 115 M bez., russ. 656 bis 665 Gr. 78—80 M bez. Erbsen per Tonne von 1000 Kilogr, weiße Mittel-transit 90 M bez.

Rleefaat per Zonne von 100 Rilogr. weiß 50-94 M

bez., roth 56 M bez.
Rleie per 50 Kilogr. zum See-Export Weizen3,10—3,40 M, Roggen- 3,35 M bez.
Rohzucker schwach, Rendement 88° Transitpreis
franco Neusahrwasser 10,55—10,50 M bez., 10,45 M
Gd., Rendement 75° Transitpreis franco Neusahrmaffer 8,45 M beg. per 50 Rilogr. incl. Gack.

Berliner Biehmarkt.

Berlin, 4. Jan. Rinder. Es waren jum Berkaut gestellt: 3336 Stuch. Tendeng: Der Markt verlief ziemlich gebrückt; schwere Thiere wurden nur knapp über Rotiz bezahlt. Bezahlt wurde für: 1. Qualität 57-60 M. 2. Qual. 52-55 M. 3. Qual. 47-50 M. 4. Qualität 42—45 M per 100 Pfb. Fleischgewicht Schweine. Es maren zum Berkauf gestellt 9042 Giuck. Tendenz: Ruhig; der Markt wurde geräumt Bezahlt wurde für: 1. Qual. 46—47 M., 2. Qual 44—45 M., 3. Qualität 42—43 M per 100 Pfd. mil 20 % Tara.

Ralber. Es maren jum Berhauf geftellt 1412 Stuck Zendeng: langfames Geschäft. Bezahlt wurde für 1. Qual 65 Bf. und darüber, 2. Qual. 55-59 Pf., 3. Qual. 50-54 Bf. per Pfund Fleischgewicht.

hammel. Es waren zum Verkauf gestellt 6319 Stück Tendenz: Die Stimmung war gebrückt, das Geschäft schlenzen, der Markt wurde nicht geräumt. Bezahlt wurde sur: 1. Qual. 46—50 Pf., beste Cämmer bi 52 Pf., 2. Qual. 40-44 Pf. per Pfund 3leischgewichs

Berantwortlicher Reducteur Ceorg Gander in Dangig. Bruch und Beriag von &. C. Alexander in Dangig.

## kostet der "Danziger Courier" für den Monat Nur 30 Pfg. kostet vet "Zungs, saus. Nur 20 Pfg. von den bekannten Abholestellen und von der

Der "Danziger Courier" ist somit die allerbilligste täglich erscheinende Zeitung.

Bestellungen für Monat Januar werden noch immerfort von den Austrägerinnen angenommen.

Intereffenten die ergebene Anzeige, baf wir auf unferem Brundfluch hapfengaffe Rr. 21 eine

mit Dampfbetrieb eingerichtet haben. Durch Aufstellung neuer Werkzeugmaschinen aus den renommurtesten Fabriken, sowie dadurch, daß die Leitung des Befriebes in den Händen eines bemährten Fachmannes liegt, glauben wir allen in dieses Fach ichlagenden Anforderungen genügen zu hönnen und ditten daher, uns dei Bedarf mit Austrägen berücktieten un welcht. sichtigen zu wollen.

In der angenehmen Erwartung, jeden unjerer Auftraggeber, der sich, wenn auch nur versuchsweise, von der Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens überzeugt hat, dauernd zu unseren Kunden gablen ju dürfen, jeichnen

Gebr. Habermann.

(362

General-Bersammlung

am Dienftag, ben 7. Januar er., Abends 8 Uhr, im Bambrinus, Retterhagergaffe 4. Tagesordnung:

1. Jahlung der Beiträge. 2. Aufnahme neuer Mitglieder. 3. Besprechung über die Feier des Geburtstages Gr. Majestät des Kaisers und des Stiftungsfestes. 4. Bericht über die am 22. v. Mts. stattgefundene Christbescherung. 5. Berschiedenes.

Der Borsitzende.

Dochring, Berwaltungs-Gerichts-Director, Ptajor a. D.

## Verlag von A. W. Kafemann in Danzig. Rumänische Volkslieder

und Balladen

in dem Versmaasse der Originale übersetzt von A. Franken.

Preis 2 Mk., elegant geb. 3 Mk.

Seit die unermüdlich schaffende Fürstin auf dem rumänischen Königsthron auf die früher kaum geahnten reichen Schätze hingewiesen, die in den Liedern des Rumänenvolkes der Hebung harren, wendet sich das Interesse des deutschen, gebildeten Publikums immer mehr auch diesem dichterisch so hoch begabten und doch so lange vernachlässigten Volke zu. Diesem Interesse kommt das oben erwähnte Buch entgegen und die Verlagsbuchhandlung glaubt um so mehr hoffen zu können, dass dasselbe eine günstige Aufnahme finden werde, als die früher von demselben Verfasser erschienenen "Rumänischen Volks dichtungen" von so competenten Kritikern wie die der "Romänischen Revue" "mit Freuden begrüsst und allen Freunden dieser nationalen poetischen Schöpfungen auf das wärmste empfohlen wurden" (s. Romänische Revue V. Jahrgang, 8. u. 9. Heft).

Die sorgfältige Auswahl der Gedichte sowie die elegante Ausstattung des Werkchens lassen dasselbe namentlich zu Geschenken geeignet erscheinen. Preis 2 Mk., elegant geb. 3 Mk.

## Siegfried.

Epische Dichtung in 15 Liedern von Eduard Sommer.

Brosch. 3,-, eleg. geb. 4,- Mk. Brosch. 3,—, eleg. geb. 4,— Mk.

Dem deutschen Lesepublikum wird in dem Sommerschen Siegfried mit seinem reichen Inhalt, seinen scharf gezeichneten Charakteren, seiner kraftvollen Sprache und seinen rhythmisch schönen wohlklingenden Versen eine werthvolle Gabe aus dem Gebiete der deutschen Heldendichtung geboten. Was auch die besseren Uebersetzungen nur in ungenügendem Maasse bieten, da sie einerseits nicht entfernt die poetische Frische und Schönheit der Originale wiedergeben können, andrerseits gegenüber dem reichen und doch in sich widerspruchsvollen Sagengehalte nur Stückwerk bleiben, das findet sich in den Hauptzügen hier in anziehendster und durchweg decenter Darstellung vereinigt.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Eine alte japanischel Rüftung

Tapezier-Arbeiten werden fauber und billig ausgeführt. offerten unter 324 an bie Joh. Graf, Zapez. u. Dekor., 3. St. Expedition biefer Zeitung erbeten.





Taichen:

Moment-Apparat

"Blig"

## Wunder-Mikroshop,

weldes in ber Chicagoer Meltausftellung bie größte Genfation erregte, wird jest von mit ju bem flaunenb billigen Preis vor unr

Mf. 1,50

an Jebe mann jum Berfandt gebracht. Borgige diefes Bunder-Mifrastops find, bag man feben Gegenftand 1000 mal vergrößert feben fann, baber Staubatome unb für bas Auge unflotbare Thiere, wie Mais

e so groß sind. ir Shule und Hans uneutbehrlich, so Silr Edille ilns gans unentvegring, jo wohl für ben Unterricht der Botanit und Zoologie, als auch zur Unterfuchung aller Nahrungsmittel auf Berfällichung. Amment-lich baben in letzer Zeit fichälliche Bafterien burch Genup berdorvenen Fleisches, Knies ze., den Tob eines Menfchen herbeigeführt. Die im Baffer lebenben Infufionathierchen,

weiche mit bloßen Auge nicht fichtbar find, fieht man lustig umberichwimmen. Außerbem ist bas Instrument mit einer Longe für Kurzsichtige zum Lesen der kleinsten Schrift verseben. Berfandt geg. Rachn. od. Boraussendung Optifche Berfandt-Abth. G. Rommen, Berlin O., Schillingftr. 12. (Rachbrud

Optijche Abth. S. Kommen, Berlin O., Schillingftr. 12 verboten.)

Beften billigfte Bezugso attelle für garantirt neue, doppelt gereinigt u. gewaschene, echtnordische Bettfedern.

Wir versenden zonfret, gegen Rachn. (jedes beliebige Quantum) Gitte

neue Bettfedern pr. Bib. f. 60 Pfg., 80 Pfg., 1 M. und 1 M. 25 Pfg.; Feine pro Stud an Jebermann ver-fandt. Mit diesem Apparat kann

und 1 M. 25 Pfg.; Fetne prima Galbbaunen 1 M. 60 Pfg. u. 1 M. 80 Pfg.; Weife Polarfedern 2 M. u. 2 M. 50 Pfg.; Eilbers weife Bettfed. 3 M., 3 M. 50 Pfg., 4 M.; jener Echt chinefiche Ganzbaunen (jehr fünkräft.) 2 M. 50 Pfg. u. 2 M. Rervodung aum Kollen. . 3 M. Berpadung zum Kostensreise. — Bei Beträgen v. mindestens 5 M. 5% Rabatt. — Richtgefallens Pecher & Co. in Herford i. Welf.

"Beritas", Berliner Bieh. Bereitas", Berliner Bierde, Rin der. Schweine gegen Tod durch Krankheiten, Unglücksfälle etc. zu billigsten Brämien bes prompter Schadenregulu. Agenten können sich melden. M. Türft u. Sohn, Gin gut möblirtes Zimmer ju Rellnerinnen für Ausvermiethen. sep. Eingung
und Danzig erhalten Stellung.
3. Steindamm 33. 2 Treppen
und Danzig erhalten Stellung.
3. Steindamm 33. 2 Treppen
iichne.
3. Squit, Goldschmiedegasse?

Diese WORCESTERSHIRE SAUCE ist seit mehr als FUNFZIG JAHREN

IN ALLEN WELTTHEILEN bekannt, und bildet die beste, nützlichste und gesuchteste aller Saucen.

MAN FRAGE NACH

& PERRINS' SAUCE. und sehe dass die Unterschrift

auf der Flaschen-Etiquette steht. GEWARNT VOR NACHAHMUNGEN

Zu beziehen en gros von LEA & PERRINS in Worcester, CROSSE & BLACKWELL, und in sammt lichen Colonialhandlungen in London Ostail VON JEDEM SPECEREIHAENDLER

## truwwel-Liese



Monats=Turnfahrt

Der Borftand.

Deutsche

Mark

1

Ein litterarisches Ereignis!

## Struwwel-Liese.

Seitenstück zum Struwwel-Peter. Mit 43 Bildern i, fein. Farbendruck. Preis 2 Mark.

Zu haben in allen Buchhandlungen oder direct für Mk. 2.20 einschliesslich Porto vom Verlag

G. Fritzsche, Hamburg Gerhofstrasse 5.

AL Turn, u. Fechtverein AL Turn, u. Rechtverein Danzig. Danzig. Conntag, den 5. Januar:

Fechtunterricht über Eronl nach Reufahrmaffer.

eginnt Dienftag, ben 7. Januar, Abends 8 Uhr, in der Turnhalle, Gertrudengaffe. Der Borftand



A. Collet, gerichtl. vereib. Auctionator, Töpfergaffe 16. am holzmarkt, fagirt Rachlage fachen, Brandichaben 36.



Dr. med. Volbeding homöopathischer Arzt Düsseldorf, Königsallee 6, behandelt brieflich mit bestem Erfolge alle schwerheilbarenund chronischen Krankh.

Dr. Meyer Kronenstrasse Nr. 2, 1 Tr., heilt Geschlechts-, Frauen-und Hautkrankheiten, sowie Schwächezustände der Männer nach langjähr. bewähr. Methode, bei frischen Fällen in 3—4 Tagen, veralt. u. verzw. Fälle ebenf in sehr kurzerZeit. Nurv. 12-2, 6-7 (auch Sonnt. Auswärt. mit gleich. Erfolge briefl. u. verschwieg.

> Ein wahrer Schatz für alle durch jugendliche Verirrungen Erkrankte ist das berühmte Werk: Dr. Retan's Selbstbewahrung

80. Aufi, Mit 27 Abb. Preis 3 Mark, Less es Jeder, der an den Folgen solcher Lasterleidet, Tausende verdankendemselben ihre Wiederherstellung. Zu beziehen dir Leipzig, Neumarkt 34, sowie durch jede Buchhandlung.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung ist die preisge-krönte in 27. Auflage er-schienene Schrift des Med.-Rath Dr. Müller über das-

gestörte Werven-und Seonal - System.

Freie Zusendung unter Couvert für 1 Mk. in Briefm. Eduard Bendt, Braunschweig.

Chinefifde Rachtigallen, prima Schläger, 5 M. Alpen-Stieglin 2 M., Ung. Edel-finken 1½ M. Zeifige 1½ M. Harrer Kanarienvögel, feinste Roller, à 8, 10, 12 M. Zucht-weibchen 1½ M., grüne sprechende Bapageien à 18, 20, 22 M., graue Bapageien, ansang. zu sprech. 12 M. Zwergpapageien, Zuchtpaare, Baar 5 M. Nachn. Lebende Ankunst garantirt. Schlegel, Thierpark, hamburg.

Bur's vornehme deutiche haus:

## Bismards Portrait,

Fr. V. Lenbachs Meisterhand. Russerätzung 60:80 cm. Ein vornehmeres Geschenk ist nicht denkbar! Eigenhändig vom Altreichskanzler sowie Bros. v. C. autorisiet. Rühmlichst hervorgehoben durch die Presse. Daheim, Bost, Hambichst hervorgehoben durch die Presse. Daheim, Bost, Hambichst. Big. Tägl. Rundschau., Bost. 3tg., Tägl. Rundschau., Bost. 3tg., Köln. 3tg. etc. u. besonders empsohlen durch die Centralstelle des Bundes der Candwirthe. Breis ohne Rahmen 12 M Illustr. Brospect gratis. Backung und Borto dei Bezugnahme auf dieses Inserativei. 3u bez. d. den Buch- und Kunsthandel od. d. Aunstverlag von Fr. v. Lenbachs Meifter-

G. Hener & Kirmse. Berlin W., Frobenftr. Rr. 17

Illuftrirte Oftau-Befte

**UEBER** 

Bielfeitigfte, bilberreichfte deutsche illustrirte

Monatsichrift

mit Runftbeilagen in vielfarbigem Holzschnitt und Textillustrationen in Aquarelldruch.

Alle 4 Wochen erscheint ein Seft Preis pro Seft nur 1 Mh.

Abonnements in allen Buchhandlungen und Poftanftalten. Erftere liefern bas erfte heft auf Wunsch gern zur Ansicht ins Haus.

bereitet aus bleifreier essigsaurer Thonerde hach Vorschrift des Geh. Sanitätsrath Prof. Dr. Burow, hat sich durch langlährige Erfahrung nach dem übereinstimmenden Urthe I vieler ärztlicher Autoritäten als bestes Mund-und Zahn-reinigungsmittel bewährt. Dasselbe erhält die weisse Farbe der Zähne, ohne den Email anzugreifen, und entfernt sofort jeden üblen Geruch aus dem Munde.

wind entfernt sofort jeden üblen Geruch aus dem Munde.

Preis 1/1 Flasche M 1,00, 1/2 Flasche M 0,50.

Prospecte über Dr. C. Scheibler's Mundwasser mit zahlr. ärztlichen Attesten gratis und franco.

Alleinige Fabrikanten

W. Neudorff & Co., Königsberg i. Pr.

Niederlagen in Danzig: Alb. Neumann; R. Lenz;
H. Lietzau; Apoth. R. Scheller; Apoth. A. Heintze Nachf.;
R. Paetzold Nachf.; C. Lindenberg; Apoth. E. Kornstädt;
Apoth. O. Rehbein; Ch. Richter; Oberapoth. C. Seydel;
Paul Eisenack; Dr. Schuster & Kaehler; in Zoppot:
Apoth. O. Fromelt; in Dirschau: Apoth. O. Mensing;
in Marienburg: in den Apotheken; J. Lück Nachf.;
in Neustadt: H. Brandenburg; in Dt. Krone:
O. Pfeiffer; in Graudenz: F. Kyser; P. Schirmacher;
in Thorn: H. Claass; Ad. Majer; in Dt. Eylau,
Elbing, Marienwerder, Pr. Stargard und
Stuhm: in den Apotheken.

## LUNGE und HALS

Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonum) ist das vorzüglichste Hausmitten bei allen Erkrankungen der Luftwege. Dieses in seiner Wirksamkeit einzig dastehende Kraut gedeiht nur in einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wild wachsenden Knöterich. Wer daher an Phthisis, Luftröhren-(Bronchial-) Katarrh, Lungenspitzen-Affectionen, Kehlkopfleiden, Asthmaa Athemnoth, Brustbeklemmung, Husten, Heiserkeit, Bluthusten etc. etc. leidet, namentlich aber derjenige, welcher den Kelm zur Lungenschwindsucht in sich vermuthet, verlange und bereite sich den Absud dieses Kräuterthees, welcher echt in Packeten à I Mark bei Ernst Weidemann, Liebenburg a. Harz, erhältlich ist: Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.



de l'ABBAYE de FÉCAMP (SEINE-INFÉRIEURE) Frankreich.

Der beste aller Liqueure. Aerztlich empfohlen.

Man verlange immer am Fusse jeder Flasche die viereckige Etiquette mit der Unterschrift des General-Directors:



In Danzig zu haben bei: J. M. Kutschke, I. Jopengasse, II. Poggen-pfuhl, III. Zoppot, Seestrasse; Gustav Seiltz. (22338

HANS HOTTENROTH, General-Agent, HAMBURG.



und Aerzten erprobt und empfoh-ien! Beim Publikum seit 14 Jahren als das beste, billigste und unschädlichste

und Abführmittel

beliebt und wegen seiner angeneh-

beliebt und wegen seiner angenehmen Wirkung Salzen, Tropfen, men Wirkung Salzen, Tropfen, Erhältlich nur in Schachteln zu Mk. 1.— in den Apotheken und muss die Etiquette ein weisses Kreuz, wie obenstehende Abbildung, in rothem Felde tragen.

Die Bestandtheile der ächten Apotheker Richard Brandt'schen Schweizerpillen sind Extracte von: Silge 1,5 Gr., Moschusgarbe, Aloe, Absynth je 1 Gr., Bitterklee, Gentian je 0,5 Gr., dazu Gentian- und Bitterkleepulver in gleichen Theilen und im Quantum um daraus 50 Pillen im Gewicht von 0,12 herzustellen. von 0.12 herzustellen



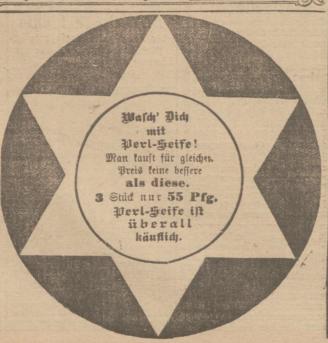

## |Winter-Kur für Lungenkranke!|

Dr. Brehmer's zu Görbersdorf i. Schles. - Aufnahme zu Jeder Zeit. -

Aeltestes Sanatorium. - Chefarzt: Dr. Achtermann. Illustrirte Prospecte kostenfrei durch die Verwaltung. (167

Avis.

Ginem geehrten reifenden Bublikum Die ergebene Angeige, baf ich bas

Hotel Eylert in Rosenberg Bestpr.
ben 1. Dezember 1895 käuslich erworben und übernommen
habe. Es wird mein Bestreben sein, Jimmer und Betten in
guten Zustand zu setzen, für gute Speisen, Getränke und aufmerksame Bedienung zu sorgen. Bitte mein neues Unternehmen gütigst unterstützen zu wollen. hochachtungsvoll

August Küster.

Küster's Hôtel, früher Eylert. Rofenberg Bor. im Januar 1896.

Modenwelt

wiederum eine Erweiterung obne jegliche Preiserbobung. Jede ber jahrlich 24 reich illuftrirten Mummern bat, ftatt früher 8, jeht 16 Seiten : Mode, Sand. arbeiten, Unterhaltung, Wirthichaftliches. Hugerbem jährlich 12 große farbige Moden-Panoramen mit gegen 100 figuren und 12 Beilagen mit etwa 240 Schnittmuftern etc.

Dierteljahrlich 1 Mart 25 of. = 25 Me. - Much in Geften gu je 25 Of. = 15 Kr. (Poft-Zeitungs-Katalog Ir. 4508) ju haben. - Bu beziehen durch alle Buchbandlungen und Poftanftalten (Poft . Zeitungs . Katalog Ur. 4507). - Probeummern in den Buchhandlungen gratis.

Mormal. Schnittmufter, befonders aufgezeichnet, ju 80 Pf. portofeel. Berlin W, Potsdamerftr. 38. - Wiett I, Operng. 3. Gegrundet 1866.

Beliebtefter Bolks - Ralender für 1896. (Berlag von A. 2B. Rafemann-Dangig.)

Die Leser der "Danziger Zeitung" und des "Danziger Courier" erhalten den Kalender in der Expedition der "Danziger Zeitung" jum Borzugspreise von 10 Bfg., bei Einsendung des Betrages von 15 Pfg. franco durch die Poft.

## Eisenwerke Gaggenau A.-G.





WAL

MAGDEBURG-BUCKA U. Bedeutendste Locomobilfabrik Deutschlands. Locomobilen

mit ausziehbaren Röhrenkesseln,

von 4-200 Pferdekraft, leistungsfähigste, dauerhafteste u. sparsamste Motoren für Landwirthschaft, Gross- und

Klein-Industrie. R. WOLF baut ferner: Ausziehbare Röhren-Dampf-kessel, Dampfmaschinen, Centrifugalpumpen

und liefert: Dreschmaschinen bester Systeme.

Vertreter: W. Strehz, Ingenieur, Danzig, Hundegasse 51

## Goldene Aepfel

n filberner Schale find gute Lehren in anmuthiger Form Dieser Sinnspruch eines alten Beifen burfte auf wenige Bücher mit gleichem Rechte anwendbarericheinen wie auf:

Des Rindes Anftandsbuch

von Marie v. Adelfels (fein geb. Preis M. 2 .- ). Diefes entzückend ausgestattete, von Beter Schnorr reich illuftrirte Berkchen enthält in grazios fändelnden, von kindlichem Sumor fprühenden, ben Rindesgeift fesselnden und anmuthenden Berfen, die fich bem Gedachtnif leicht einprägen, die mannigfaltigften Regeln bes Anftanbes und ber guten Gitte, die wir unfern Aleinen mit fo vieler Mühe beizubringen bestrebt sind. Im Anhang stehen hübsche und lehrreiche Märchen, Jabein und Parabein, den lieben Rleinen gur Rurgmeil. Rachbenken und jur Beherzigung.

Schwabacher'iche Berlags-Buchhandlung in Stuttgart.

## Gratis

erhalten Abonnentinnen ber "Wiener Mode" die reich illuftrirte Beitschrift

Bien. "Kinder-Mode"

mit dem Beiblatte: "Für bie Rinberftube", ferner eine große Anzahl farbiger

Mode, ... Runftbeilagen

fowie in beliebiger Anzahl Echte Wiener

Rleiderschnitte

nach Mass

nach ben Bilbern b., Wiener Mobe" und ber "Wiener Rinber-Mobe,"

Abonnementsannahme und Ansichtshefte in jeder Buchhandlung.

## Danziger Stadttheater.

Direction: Heinrich Rosé.

Gonntag, den 5. Januar. Nachmittags 31/2 Uhr:

Fremden-Vorstellung. Bei ermäßigten Preifen.

Oper in 3 Acten nach Goethe von Michel Carre und Jules Barbier. Deutsch von Ferd. Gumbert. Musik von Ambroise Thomas.

Regie: Jofef Miller. Dirigent: Seinrich Riehaupt.

Neue Decoration: "Neue Candichaft"

Perfonen:

Josefine Brinning. Johanna Richter. Cothario . . . . . . . . . . . George Beeg. Aleg. Calliano. Josef Miller. 

Bigeuner, Schaufpieler, Gerren und Damen, Burger, Bauern, Bauerinnen. Die erften 2 Acte fpielen in Deutschland, ber britte Act in Italien 1790.

3m 1. Act: Zigeunertanz.

Arrangirt von ber Balletmeifterin Bertha Benda, ausgeführt von Cacilie Soffmann, Anna Bartel, Gelma Baftomski und dem Corps de Ballet.

> Abends 71/2 Uhr: 3um 1. Male:

13. Novität!

13. Rovitätt

Cuftipiel in 3 Acten von Otto Gerener. Regie: Mag Ririchner.

Berfonen. Oskar Freymuth, Gutsbesither - - - Cubwig Lindikoff. Frieda, seine zweite Frau - - - Fanny Wagner Fritighen, sein Gohn aus erster Che - Gretchen Rolbe. Minni, Oskars Schwester - - - Rosa Cenz. Agathe Wildhof, Mutter der ersten Frau Oskars

Frau Oskars - - - - - Filomene Staubinger. Auguste Freymuth, Oskars Mutter - Marie Hosmann. Abolfine Waldow, Mutter Friedas - Anna Kutscherra Eduard Friedland, Oskars Onkel - Mag Kirschner. Erich Werner, Forstassessor - - - - Emil Berthold. Ratharina, Dienstmädchen - - - - Rosa Hageborn. Ort ber Sandlung: Auf bem Gute Frenmuths, in ber Rabe einer großen Stadt. Zeit: Gegenwart.

> Montag, den 6. Januar, Abends 7 Uhr:

Schwank in 3 Acten von Sans Gifder und Jofef Jarne. Regie: Mag Riridner.

Perfonen. Bilhelm Reuenborf, Bau-Unternehmer Dag Rirfchner. Abelheid, dessen Frau . . . . . . Filomene Staubinger. Anna Ruticherra.

Ort der Handlung: Neuendorfs Wohnung in einer kleinen märkischen Stadt. Zeit: Die Gegenwart. Borher:

Märchenfpiel in 3 Bilbern von Abelheib Bette. Musik von Engelbert Sumperdink Regie: Jofef Miller. Dirigent: Boris Bruch.

1. Bild: "Daheim". 2. Bild: "Im Balbe". 3. Bild: "Das Anusperhäuschen".

Perfonen. Beter, Besenbinder - - - - - - Gertrud, fein Beib - - - - - -George Beeg. Marie Wellig-Bertram. Sanfel beren Rinder - - - - -Ratharina Baebler. Kebwig Kübsch. Rosa Nadasdi.

Die Anusperhege - - - - - - -Sandmannden - - - - - - Roja Jascha. Thaumannden - - - - - - Marie Czerny. 14 Engel bes Abendsegens. Rinder.

Vorräthig in den Buchhandlungen.

Erich's Ferien. Eine Erzählung für die Jugend; auch für ältere und alte Leute ohne Schaden zu

lesen; nur müssen die Herzen jung sein. Von H. Brandstädter, Gymnasiallehrer

in Insterburg. Mustergültige Sprache, Vaterlandsliebe und eine edle Begeisterung für alles Gute und Schöne, endlich ein wirklicher, herzerquickender Humor, der unter Thränen lacht, äussern sich in dieser Erzählung vom Nidder Strande an der blauen Ostsee und sind geeignet, dieselbe zu einem Lieblingsbuche der deutschen Jugend zu machen. — Das Buch ist



riedrichshaller

won hochangesehenen Schriftstellern und Schulmännern warm empfohlen.

Unter den Bitterquellen Die ficherfte und mildefte ichleimung. Dämorrhoiden, Magentatarrh, frauentrautheit, trüber Gemithstumung, Leberieib., Kethiucht, Blutwallungen r. Friedrichshaß bei Oilbburgbaufen. Brunnendirektion: C. Oppel & Co.

Umsonst und portofrei versende an Jedermann meinen illustrirten Preis-Catalog über Messer und Scheeren etc, erster Qualität. Engros-Preise auch bei einzelnen Stücken.

200 Arbeiter. — Rasirmesser-Hohlschleiferei in eigener Fabrik.

C. W. Engels. Gräfrath b. Solingen.

## Beilage zu Ntr. 4 des "Danziger Courier".

Kleine Danziger Zeitung für Stadt und Land. Sonntag, 5. Januar 1896.

## Gie verlobt ihn.

Gine moberne Geschichte von Ernft Ronrad. (Rachbruck verboten.)

Der Bauunternehmer Michael Plathe mar eben vom Amtsgericht nach Saufe gehommen. Er hatte auf das Grundstück seines Nachbars im 3mangsverkaufstermin als erfter Snpotheken-Gläubiger bas Söchstgebot gethan und bas haus mar ihm pon Rechtsmegen jugesprochen worden, - es gehörte ihm also. Die meite und britte Sypothek waren ausgefallen, die Bauhandwerker erhielten gar nichts, aber es gefchah gang nach bem Gejen, fie buffien ihr Gelb ein von Rechtswegen, mes-halb hatten fie fo leichtsinnig Aredit gewährt.

Serr Plathe behnte sich behaglich in seinem Dehnstuhl, er konnte mit seiner Thätigkeit zufrieden fein. Das war nun ichon das achte Saus, bas ihm in der Strafte gehörte. Auf zwei weiteren hatte er bereits Spootheken stehen, es mar mirklich nur eine Frage ber Beit, wenn auch Dieje unter ben gammer kommen murben. Dann wurde er fie auch erftehen und bann mar er -Strafenbefiger, bas mar gar keine fo fchlechte

Und wenn er fich fo überlegte, wie er benn eigentlich jum reichen Manne geworben mar, bah, bas mar eigentlich gang von allein gekommen. Bor etwa 25 Jahren war er aus seinem heimathlichen Dorse ausgerücht. Als er seinem Dater, bem Schmied Plathe, die Abficht hund gegeben hatte, nach Berlin gehen ju wollen, hatte ihn diefer mit einem Paar Ohrfeigen regalirt, die nicht von Bappe maren. Wenn der Bauunternehmer Plathe an die gewaltigen Jäufte bes Schmiedes Plathe bachte, überlief ihn eine gelinde Ganfehaut. Als er fich bamals von der paterlichen Bartlichkeit erholt hatte, ftanb fein Entichluß fest: er mußte aus dem Bereich ber schlagfertigen Sande hinaus. Und ging's nicht im Buten, fo ging's im Bojen. - Am nachften Morgen bei Tagesgrauen fucte er fich feine Giebensachen jufammen, band fie in eins ber rothen Tafchentucher feines Baters und trottete pon bannen. Einen Rummer hatte er nur: er konnte feine Stiefeln nicht mitnehmen, die hatte Mutter fortgeschloffen, weil er fie nur am Conntag angiehen durfte. Doch auch bas mußte überftanden werden. Er fuhr in feine Solgpantoffeln und klötelte los. Die erfte Racht campirte er in einer Strohfeime, De zweite brachte er im Stalle einer Gaftwirthichaft ju und am Nachmittag des dritten Tages hielt er feinen Gingug in die Reichs-

herr Platte lächelte vergnügt vor fich hin: er fab fich im Beifte über ben Alexanderplat ftolgiren mit dem rothen Bundel unter bem Arm und in

Und heute? Seute fuhr er auf Gummirabern, benn er hatte es vorwarts gebracht. Man brauchte ju jener Zeit hräftige Arme in Berlin und so fand er bald einen Meister. Er verdiente in einer Woche mehr wie fein Vater zu Hause in einem gangen Jahre. Run machte er feinen Beg, er murde gutbegahlter Gefelle, Werkführer und ichlieflich felbft Meifter. Nach wenig Jahren verhaufte er feine Schmiebe, er fattelte um und ging unter die Bauunternehmer. Da hatte er benn erst recht Gluck, ein genzes Stadtviertel verdankte ihm feine Entstehung und jest gehörte ihm in biefem Biertel faft eine gange Strafe, Dicht befest mit ben höchsten Miethskasernen. Er mar ein schwer reicher Mann geworden . . . natürlich war er in seinen Unternehmungen sehr, sehr vorfichtig, in Geschäfts- und namentlich in Gelbfachen borte bei ihm jede Gemuthlichkeit auf. Er mußte auch gang gut, daß er viele Reiber hatte, daß er als hartherziger Mann verschrieen mar, aber mas schadete bas? Durch Gutmuthigkeit hatte es noch Niemand ju etwas gebracht.

Einen Spitnamen hatten fie ihm auch gegeben und das ärgerte ihn. Er mußte felbft nicht weshalb, aber er wurde giftig, wenn er hörte, daß der ganze Stammtisch lachte, wenn ihn

## Auf der Grenswacht!

Roman in zwei Banben von Ludwig Sabicht. [Nachdruck verboten.]

"Ronnte ich anders", suhr Kenri auf, "nachdem jenes Weibes Schlechtigkeit meine ganze Zukunft vernichtet hat? Und ich paffe auch beffer jum Diffizier als jum Candwirth."

Das vermag ich freilich nicht ju beurtheilen", antwortete Loren; ausweichend; "mas fagt benn Sonorine dagu?"

"Sie hat ja gegen Alles, was ich thue, ihre Bedenken", versetzte Henri unmuthig; "sie befindet fich übrigens auf dem Girsperger Sofe."

"Geit mann? Davon weiß ich ja gar nichts." "Gie ift geftern hingereift, um den Neujahrstag bort ju verleben", berichtete Genri nicht gang der Wahrheit gemäß, benn eigentlich mar Sonorine nach Rappoltsweiler gefahren, um der Nothwenbigkeit ju entgehen, bei Dolbergs einen Befuch ju machen, woju genri fie ju brangen fuchte. Schade, daß ich nicht bort fein konnte", fagte

Coreng, "ich munichte, fie bliebe gang ba." "Das wunschte ich auch", entfuhr es genri mit einer Betonung, die Loren; auf einen tiefgebenben 3miefpalt gwiften ben Gefdmiftern ichließen ließ; einen Augenblich stehen bleibend, fragte er, Senri mit seinen hellen, ehrlichen Augen voll ins Gesicht sehend: "Gestehe, es ist etwas faul im Staate Danemark, Sonorine hat Grunde, mit Dir

unjufrieden ju fein. "Gie fucht welche", brummte er unwillig, "und legt mir Schwierigkeiten in den Weg, mo es fich um meine gange Bukunft, um mein ganges Cebensglück handelt.

"Das hoffft Du in Clara Dolberg ju finden?"

"Liebst Du Clara?" "Warum follte ich nicht?" mar die Begenfrage. "Gewiß verdient fie es; fie ift ein holbes, liebenswerthes Geschöpf und verdient ein unge-theiltes Her; ich glaube jedoch gehört zu haben —"

"Bum Senker auch", unterbrach ihn Senri, in-bem er bart mit bem Juke auftrat und Corens

ein guter Freund mit "Snpotheken-Sercules" anredete. Das verbat er sich benn auch gang energisch. Je mehr er sich aber über ben Ulk aufregte, desto allgemeiner murde biefer bekannt und so war ber "Hppotheken-Hercules" bald eine im gangen Biertel übliche Bezeichnung. Gin Alatichblatt Berlins hatte dem Snpotheken-Hercules fogar einen Artikel gewidmet, in welchem herr Bauunternehmer Michael Plathe als ,eines ber menigen Originale ber Reichshauptftabt" bezeicht et murbe.

Diefes Original mar feit 18 Jahren verheirathet, er hatte auch nach diefer Richtung hin ben Anschluß nicht versaumt. Geine Frau kummerte sich nicht um seine geschäftlichen Dinge, sie lebte gang ihrer Tochter, der kleinen Liefe, die fich nach und nach ju einer großen Liefe, einem bilbhubichen Mädden herausgemachsen hatte. Die Liefe hatte ein Ropfden für fich und brachte es fertig, Mama und Papa ju inrannifiren. Gie befaf Energie

mehr als nothwendig war. Mit seinen Eltern hatte der Snpotheken-Bercules längft jeden Berkehr abgebrochen. Gein Bater hatte ihn wohl einmal besucht, aber ber alte Mann mit seinen Dorfmanieren pafte mirklich nicht in den Galon. Das fühlte diefer auch mohl felbst jum großen Aerger des Gräulein Liese, die gesunden hatte, daß der Großvater "jrade wat Scheenet" sei. Sie weinte bitterlich, als derselbe wieder abreiste, auf dem Bahnhof foluchite fie ihm ju: "Grofipapa, ich befuche Dich bald, verlaß Dich barauf, ich komme beftimmt." Der alte Mann ichuttelte ben Ropf, aber Liefe blieb babei: "Ich komme in wenig Wochen ichon, gruße Grofmama." Grofpvater legte feine Sand auf den Ropf feiner Enkelin, Diefe furcht-

des Mädchens ganz und gar verschwand . . herr Plathe hordte hoch auf, als eines Morgens beim Raffee feine Tochter ju ihm fagte: "Du, Papa, morgen fahre ich jum Besuch ju

bare Schmiedehand, in welcher das garte Ropfchen

Der Biffen blieb ihm im Salfe ftechen.

"Bum . . . ?" "Jamohl, jum Grofpoater. Die alten Ceute haben Gehnsucht nach mir und ich nach ihnen.

Also" — parodirte sie — "sahr'n mer hin."
"Aber ich bitte Dich. . . . bist wohl nicht gescheit . . . in diesem Lumpennest . . . möcht'

wissen, was Du dort . . . ."
Liese ließ ihn nicht ausreden. "Cumpennest hin, Lumpennest her, es bleibt dabei: ich sahre. Willst Du mich daran hindern? Na, dann mache ich's genau so wie Du!"

"Wie ich?" "Ja mohl, wie Du. Du bist ja auch", — sie neigte sich so bicht zu ihm, daß ihr Mund fast sein Ohr berührte, — "ausgerückt bei Nacht und

Der Snpotheken-Hercules marf ihr einen erschrockenen Blick ju. Woher mußte fie benn Das? Es war doch ein ganz verleuselt energismes Mädchen, was die sich schon einmal in den Kopf

"Fahr' meinetwegen jum . . . . " knurrte er schließlich ärgerlich und langte nach einer Cigarre. Liefe sturzte auf ihn los und kufte ihn herz-

"Giehst Du", lachte sie, "mit Dir werde ich schon noch fertig."

Es war, als ob ein "Connenscheinchen" eingezogen fei in die Wohnung der Schmiedleute in bem kleinen pommerichen Dorfden. Fraulein Lieschen hatte in acht Tagen Die alten Leute, ja beinahe das gange Dorf umgehrempelt. Die brachte Leben in die Bube! Gie lachte und scherzte ben gangen Tag, fie legte überall hilfreiche Sand an. Gie gestaltete die "gute Stube" bes niedrigen gaufes zu einem Schmuchkastchen von Geschmach, veranlafte den Cehrjungen hof und Werkstatt fauber ju halten, fie legte ba ein gutes Wort ein, gab dort wohlmeinende Rathichlage, fie unterftütte die Ortsarmen und schlieflich hatte sie sich

am Arm ergriff, "kommft Du mir auch mit bem Sonichichnach? Saft Du benn noch nie gehort, daß sich ein junger Mann einmal in das hubiche Larochen der Tochter oder Richte feiner Wirthin vergafft hat? Darf er beshalb hein anderes Madden lieben und heirathen?"

"Bei Dir soll es aber doch etwas tieser gegangen sein; Du hast, wie man mir erzählte, ernstlich die Absicht gehabt, die Nichte Deiner Wirthin zu heiralhen."

"Auf welche Thorheiten verfällt man nicht, wenn man eben einmal verliebt ist!" lachte Henri

"Und was fagt das junge Mädchen?" "Gie schicht sich, muß fich schicken; sie ift eine echte Frangofin und kennt keine Gentimentalität; es mare ja ihr und mein Ungluck, wollte ich fie

Lorens nichte. "Du verstehft mich", sagte henri, offenbar er-leichtert ihm die hand schuttelnd, "thue mir ben Befallen, ftelle gonorine boch die Gache aus diefem vernünftigen Gefichtspunkte bar."

Gie hatten den "Rebftoch" erreicht, mo Lorens abgestiegen mar, und trennten fich hier; Kenri hatte noch verschiedene Besuche vor sich und, bem Freunde ju Gefallen, icon einen Ummeg

Bahrend Coren; Candidus noch lange über Senris Berhalten grübelte, mar Diefer in feine Wohnung guruckgekehrt, um, wie er es liebte, ein wenig ju ruben, ebe er fich jum Mittageffen in das haus feiner jukunftigen Schwiegereitern begab. Er ruchte einen Lehnstuhl an den Ramin, legte fich die "Temps" jurecht, deren Lecture er trot aller Zugehörigkeit ju Deutschland immer noch allen beutschen Zeitungen vorzog, und ergriff bas Schureisen, um die Rohlen zu neuer Bluth angufachen, da murbe an feine Thur geblopft. Berdriefitch ftand er auf, um ju öffnen, irgend eine bienftliche Melbung erwartend, pralite aber förmlich juruch, als ihm eine weibliche Ge-stalt in einer mit Pels besehten Tuchjache und einem kleinen Belibarett mit Federftut auf bem Ropfe entgegentrat

auch der Shulmabden erbarmt, benen fie Anleitung gab jur Anfertigung von Sandarbeiten. Bei diefer Gelegenheit lernte fie auch den Schullehrer kennen. Ein Dorficullehrer! Ra, bas mar nicht aufregend, - aber Traugott Wendelin hatte auch fo etwas Energisches an sich. Er ging feine eigenen Wege, die ihn abfeits führten von der Strafe der platten Allgemeinheit. Das Gtadtdammen gefiel ihm garnicht, aber konnte er benn unhöflich sein? Sie hatte so eine Art des sicheren Auftretens, etwas Befehlendes in ihrem Wesen, dem man sich nicht gut entziehen konnte. Go ging es ihm wie in dem schonen Liede: "Kalb jog es ihn, halb fank er hin . . ." Es mar icon für ihn hein Tag mehr, wenn er nicht mit Fraulein Lieschen einige Stunden geplaudert, debattirt, gezankt hatte. Er merkte mohl, fie wollte ihn bald bei diesem, bald bei jenem Thema festnageln, sie forschte ibn aus wie ein Examinator ben Candibaten, fie prufte ihn auf hers und Nieren. Er fühlte fich blejem Egamen wohl gewachsen, nur daß ihm mitunter siedend heiß das Blut in die Schläfen stieg, wenn sie ihn unter ben halbgesenkten Lidern mit einem so eigenthumlich forschenden Blick anschaute. Aber er hielt den Blick fest und sicher aus, sollte er sich etwa vor biefem ebenfo jubringlichen wie neugierigen Gtabtbamden fürchten? Das gab's bei ihm denn boch

Wenige Wochen barauf überraschte Liefe bie Grofeltern mit ber Nachricht, baf fie sofort nach Berlin guruchreifen merbe. Es gab ein großes Camento, ein eindringliches Fragen nach ber Urfache, aber es mar aus dem Mädchen nichts Orbentliches herauszubringen. Gie lächelte vergnügt und meinte endlich:

"Ihr braucht Euch nicht ju forgen. Ich komme ja überhaupt bald gang hierher . . . "Gang?" frug Grofpater gedehnt, als ob er

nicht richtig gehört hätte. "Jawohl, gang", meinte Liefe fehr ernsthaft: "Es gefällt mir hier fehr gut, — und er gefällt

mir noch beffer." "Er??" echote der Alte.

"Gang richtig, — er", damit mar das Mädchen blitischnell gur Thur hinausgeeilt. — Als der Sypotheken-Sercules am nächsten Abend

in der Abendzeitung die neuesten 3wangs-versteigerungs-Ergebnisse studirte, kam ihm plöt-lich sein Töchterlein in's Haus geschneit. "Na", meinte er, "Du überraschst uns sa ordentlich, Liefe nichte justimmend. "Ja", antwortete fie so leichthin, "das ist nun mal so mein Fall. Aber

weißt Du, Papa, für Dich habe ich ja noch 'ne Ertra-Ueberraschungs-Nummer."
"Gooo . . . ?" und etwas neugierig richtete sich

herr Plathe empor. "Dann ichieft mal los -

"Ich habe mich verlobt." Berl -?" Dem bichen Mannchen ichien thatfächlich der Berftand still ju stehen. Er zappelte verzweifelt, um mit den kurzen Beinchen den Suffooben ju erreichen, aber Liefe brüchte ihn wieder in seine Schlummerrolle juruck, an welche er sich, um einen Salt ju haben, krampfhaft mit

beiden Sänden anklammerte. "Jahre gefälligst nicht aus Deiner Saut. Es ift aber so. Ich habe mich verlobt mit dem Dorf-schullehrer Traugott Wendelin in Deinem Seimaths-

Der Hnpotheken - Hercules zappelte auf dem Sopha wie ein Fisch auf dem Strande. Es dauerte geraume Zeit, ehe er sich halbwegs erholt hatte.

"Und was jagt denn Dein Dorflehrer dazu, Dein Traugott, Traugott . . . ?"

"Ad", lachte Liefe, "bas ift ja eben bas Romifche, der weiß ja noch gar nichts davon!" Berr Plathe mare jett sicher auf den Jugboden gefallen, aber mahrscheinlich nicht mit ben Jugen querft, wenn ihm die practische Liefe nicht fofort die Schlummerrolle um den hals geschlungen

"Rind", ftohnte er endlich, "Rind, bift Du denn gang des . . . ?"

"Selene!" rief er aufs Höchfte erschrocken und idnell die Thur hinter ihr ichliefend; "welch' ein Einfall, hierher in meine Bohnung ju kommen! Die kannst Du Dich und mich so compromitiren?"

"Henri! Geliebter!" rief sie, ohne seine Worte zu beachten. "Endlich sehe ich Dich wieder! Grausamer! Wie konntest Du so lange von mir fern bleiben?"

Gie wollte ihre Arme um feinen nachen folingen; er trat einen Schritt guruch und fagte abmeisend: "Wogu diese Scene? Sabe ich Dir nicht geschrieben?"

"Daf Du mich nicht mehr lieben durfteft, daß mifchen uns alles aus fein muffe", unterbrach sie ihn, indem sie ihr Pelibarett vom Ropfe nahm und es auf einen Stuhl warf. "Lieber, böser Senri, bildeft Du Dir wirklich ein, baf ich Dir das glauben foll?"

"Es ift mein heiliger Ernft", antwortete er, wandte sich aber doch ab, um ihr nicht in das Auge zu blichen, aus welchem ihn eine Fluth goldigen Connenlichtes ju überftromen ichien; "hat Dir bas Honorine nicht gefagt?"

"Gie hat es gesagt, aber ich glaube ihr nicht, ich glaube Dir nicht, ich murbe es heinem Menichen glauben. Es ift unmöglich, es hann nicht fein." Er ichlug die Augen nieder und ftand beschämt por diefer felfenfeften Buverficht. Gie deutete

fein Schweigen anders und fuhr fort: "Ich habe jeden Tag gewartet, daß Du wieder kommen folltest; Morgens, wenn ich aufstand, fagte ich: heute muß er kommen, und Abends. wenn ich mich niederlegte, fagte ich: morgen

kommt er gang gewiß." "Du faheft aber, daß ich nicht ham", murmelte er. "D, das machte mich nicht irre", verfette fie, den Ropf ichuttelnd, fo daß eine der ichweren Blechten fich lofte und wie eine goldgleißende Schlange ihren Rachen umringelte; "Du haft bei den hartköpfigen Deutschen gelernt, recht eigenfinnig ju fein; aber bas kann ja nicht bauern, das Sery wird doch juleht des Ropfes Meifter. Romm, henri, laft es nun genug fein." Gie hob bitlend bie Sande ju ihm empor; er ergriff eine berfelben und fagte flehend.

Ciefe machte eine abmehrende Sanbbemegung. "Aber Papa, ich weiß gan; genau, was ich wift. Ich bin nun mal nen bishen energisch und nächsten Gonntag fahre ich wieder ju Grofpoater und verlobe ben Cehrer mit mir."

Und wirklich mar fle Conntags wieder bei ben Grofeltern, die erfreut maren, baß fie ihr Berfprechen fo punktlich einlöfte. Der erfte Bang war nach bem Schulhaufe. Traugott Wendelin wollte seinen Augen nicht trauen, als fie fo ficher die Barten- und Sausthur öffnete und kräftig an feine Stubenthur pochte. Faft ebenfo laut pochte fein Berg, als er aus jufammengefcnurter Rehle das "Kerein" herausprefite.

"Gruß' Gott", meinte Liefe fo recht treuherzig, ,da bin ich schon wieder. Ich muß meine Reuigkeit anbringen."

Gie hatte fich bicht neben ihn auf bas alte Sopha gesetht, so daß er hochrothen Ropfes in die Eche ruchte. Gie ruchte ihm aber nach, immer näher, bis dicht auf den Leib. "Du, Traugott", erhlärte fie endlich gang unvermittelt, "mit Dir habe ich mich vergangene Boche verlobt, Dich heirathe ich, Du kannft mir ruhig einen Ruft geben. Meine Eltern miffen Alles, die wollen Dich gern kennen lernen, ich depeschire sosort, dann sind sie morgen bier . . . Aber hab' Dich doch nicht so, willst Du benn ewig und immer so genierlich bleiben?" Dabei hatte sie ihn beim Ropf gekriegt und brüchte ihm ein Beletonfeuer von Ruffen auf den

Traugott befand fich in heillofer Gemuthsverfassung, aber er mar klug genug, die Ruffe ju erwidern und das gab ihm bald fein körperliches und feelisches Gleichgewicht wieder. Als fie bann Arm in Arm jum Grofivater spazierten, meinte er unterwegs plötlicht: "Du, Liese, wie hast Du denn das herausgekriegt, daß ich Dich ..?"

"Aber Traugöttchen", lachte fie, "meinst Du, ich sei blind? Ich habe Dich ja vom ersten Tage an viel beffer gehannt, als Du Dich je in Delnem Leben kennen lernen wirft. Du kannst nur nicht das erfte Wort fagen und beshalb mußte ich das thun. Giehft Du, ich habe Dich mit mir verlobt, in einem halben Jahre merbe ich Dich nun auch mit mir verheirathen."

Traugott nichte. "Energie haft Du", kicherte er, "aber foll ich etwa unter den Pantoffel . ?" "Unfinn", unterbrach sie ihn gang verlegen, "das weiß ich gang von allein. Du bift herr im Saufe und bleibft es auch."

Der Grofivater mar über diefes fenfationelle Ereignif ebenso erstaunt, wie die Bewohner bes gangen Dorfes. In das Erstaunen mischte sich aber aufrichtige Freude, die Dörfler fühlten, daß ihnen dieses Paar nur Nuten bringen werde. Die Depesche hatte natürlich auch sofort den

Spotheken-Sercules herbeigerufen. Er mar gang vergnügt und fand sofort Gefallen an dem intelligenten Schwiegersohn, den seine energische Liefe mit fic, verlobt hatte. In dem Dorfchen wollte es ihm freilich nicht fo recht gefallen, es mar boch Alles fehr kleinburgerlich, fehr eng und unbequem. Da spazierte er mit Traugott an einem ber nächsten Morgen hinaus nach dem Schlof derer von Rergleben, das etwa eine Stunde vom Dörflein am Waldrand malerijch gelegen mar.

herr Plathe besichtigte Alles: den Wald, den Park, das Schloft. Er besichtigte all das sogar fehr eingehend, mit einem gemiffen Rennerblick. Am Ende mandte er fich an Traugott:

"herr Schwiegersohn in spe, bas ift ein famoser Complex: hierauf die erste Anpothek ju haben . . . Na, werden Gie das nicht später vermitteln können?"

### Danziger Lokal-Zeitung. Danzig, 4. Januar.

\* [Die Gedenkfeier am 18. Januar.] Beftern Abend fand im Gtadtverordnetenfaale des Rathhauses die Vorbesprechung über die hiesige Feier des Gedenktages der Wiederaufrichtung des deutschen Reiches am 18. Januar

Selene, warum mußtest Du mir das thun? Mache uns boch das Scheiden nicht noch ichwerer als es ohnehin ist; ich bat Dich doch, wir wollten uns nicht wiedersehen!"

"Barum forderft Du übermenschliches von Dir und von mir?" entgegnete fie. "Seute habe ich gang bestimmt erwartet, Du muftest kommen, ich bachte, meine Bedanken mußten ftark genug fein, Dich ju mir ju gieben, und da Du doch ausbliebst, und honorine nicht da war, mich juruckjuhalten, da vermochte ich's nicht länger ju ertragen. Saft Du' mir meine Reujahrsgeschenke nicht gebracht. fo bringe ich Dir die Deinigen und will mir die meinigen holen."

Gie jog ein kunftvoll gestichtes Bisitenkartentafchden hervor und hielt es ihm geöffnet bin: es enthielt auf der einen Geite ihre Photographie. Die von einer Schlange berührt, fuhr er guruck. 3hr Bild in feinem Befite! Welch' ein Wahnfinn! Welche Befahr!

"Selene, noch einmal! Es hann nicht fein", fagte er, ohne die Sand ju ruhren. "Die? Du verschmähft mein Geschenk, mein

Bild?" rief fie, und jum erften Male blitte es wie 3orn aus ihren Augen.

"Ich muß es, swifden uns darf es kein Band, heine Gemeinschaft geben; begreife es doch endlich; es muß sein!"

"Weil Du arm bift! Geliebter, bas ift kein Grund!" rief fie und warf fich voll Inbrunft an feine Bruft. "Denke nicht fo klein von mir. mein genri, ich will Armuth und Entbehrung mit Dir ertragen, ich will, wenn es fein muß, für Dich arbeiten, ich werde in einer Gutte an

Deiner Geite glücklich fein."
"Aber ich nicht!" entfuhr es ihm, harter als er wohl beabsichtigt hatte; die edelmuthige Singebung des jungen Maddens beschämte ihn, und das machte ihn unwillig: "Ich bin nicht gewohnt,

in einer Sutte ju leben." Gie fah ihn mit großen, weit geöffneten Augen an, und wie bas fdrille Alingen einer fpringenden Saite bebte von ihren Lippen nur bas einzige

Wort: "Senri!" (Fortjehung folgt.)

ftatt: ca. 70 Serren maren ber an fie ergangenen Einladung, in das gemeinsame Comité jur Borbereitung einer murdigen Gebenkfeier eingutreten, gefolgt. Gerr Burgermeifter Trampe eröffnete die Bersammlung mit einem hinweise auf die Bedeutung des historischen Tages, der ein Nationalfeiertag für das deutsche Bolk fei. Auch Danzig sei hierin dem Beispiele anderer Städte gesolgt. Man habe sich der Mitwirkung der ersten Männer unserer Stadt und Provinz verfichert; er heiße die Anmesenden herzlich willkommen. Den provisorischen Jestausschuft hätten bisher die Serren Burgermeifter Ir ampe, Stadtverordneten-Borfteher Steffens, Gtadtichulrath Dr. Damus und Raufmann und Stadtverordneter Münfterberg gebildet. Nachdem die Berfammlung einfilmmig die Zusammensetzung beider Comités nach dem Borichlage des Redners in der Beife gebilligt hatte, daß die genannten vier Herren den engeren Festausschuß, die übrigen Eingeladenen das Gesammt - Festcomité bilden sollten, theilte herr Burgermeifter Trampe weiter mit, daß der Jestausschuff, um möglichst weite Rreise ber Bürgerichaft an der Gebenhfeier Theil nehmen ju laffen und auch die Roften nicht ju hoch ju machen, für die gemeinsame Feier die Form eines Commerfes beschloffen habe, ahnlich wie ein folder f. 3. ju Ehren des Fürsten Bismarch ftattgefunden habe. Der Commers wird Abends von 8 Uhr ab im Gdutenhause abgehalten werden, die Ausgabe der Eintrittsharten bereits in den nächsten Tagen in der Papierhandlung von W. 3. Burau in der Langgasse erfolgen. Auch Diefe Borichlage fanden einstimmige Billigung. Das Chrenprafidium übernimmt Gerr Oberprafident v. Gofter, herr commandirender General Cente wird bei dem Commers ben Raifertoaft ausbringen und herr Stadtschulrath Dr. Damus die Jestrede, die in einem Soch auf das deutsche Baterland gipfeln wird, halten. Weitere Reden sollen nicht gestattet sein. Der Danziger Männergesangverein hat künstlerische Chor- und Liedervorträge zur Verschönerung des Festes bereitwillig jur Berfügung gestellt. Gerr Burgermeifter Dr. Trampe ichloft die Berfammlung mit dem Dank an alle, welche ihre Kräfte der Feier widmen wollen. Herr Eisenbahn-directions-Präsident Thomé regie an, daß die Burger aufgefordert merden möchten, an bem Festtage ihre Saufer ju flaggen, worauf herr Dberprafibent v. Gofler ben Magistrat ersuchte, ju diesem 3mech einen Aufruf an die Burgerichaft ju erlaffen; dann murben auch die königlichen Bebäude Flaggenfamuch anlegen. Bevor die Berfammlung fich trennte, fprach ber gerr Dberpräfident noch bem provisorischen Jestausschuß den Dank bes Comités für die trefflichen Borbereitungen ju bem bedeutungsvollen Tage, die hoffentlich einen guten Erfolg haben murden, aus. Der Aufruf, der demnächst an die Danziger Bürgerichaft gerichtet werden foll, hat folgenden

An unsere Mitbürger!

Am kommenden 18. Januar kehrt zum sünsundzigsten Male der Tag wieder, an dem im Schlosse und Bersailles die Wiederaufrichtung des Deutschen Reichs durch die Kaiserproclamation seierlich vollzogen wurde. Es war der Tag, an dem Deutschland aus langjähriger Zerrissenheit und Ohnmacht im Siegesglanze weltgeschichtlicher Ersolge den ihm gebührenden Platz unter den Großmächten Europas wieder einnahm. In unauslöschlicher Dankbarkeit gegen den erhadenen Führer des deutschen Heeres, unsern König Wilhelm I., dessen Andenken reich an Ruhm wie an Liede und Berehrung von Geschlecht zu Geschlecht sortleben wird, in dankbarster Erinnerung an die unvergleichtlichen Verdensstelse großen Kanzlers, der mit ihm die Fundamente des neuen Reiches sesstenste, und in treuem Gedenken an die Tausende, die auf den französsischen Schlachtseldern mit ihrem Blut und Leben unserem Bolke seine Unabhängigkeit und Einheit erhämpst haben, werden sich an diesem Tage überall in

morilaut:

Deutschland patriotische Männer vereinigen, um in einer allgemeinen Feier jenen Chrentag des deutschen Volkes würdig zu begehen So sind auch hier in Danzig die Unterzeichneten zu einem Comité zusammengetreten, das sich eine der hohen Bedeutung des Gebenktages entsprechende Feiser zur Ausgabe stellt. Diese Feier, mit deren Borbereitung ein Festausschus deaustragt, ist als ein allgemeiner patriotischer Feis-Commers geplant und soll am Sonnabend, den 18. Ianuar, Abends 8 Uhr, in den Räumen des hiesigen Schühenhauses stattsinden. Die Aussenderung zur Betheiligung an dieser Feier richten wir an alle unsere Mitbürger ohne Unterschied des Beruses, der Partei und des Bekenntnisses in der Uederzeugung, daß, wenn es gilt, die in schwerem Kampse errungene Einheit unseres deutschen Baterlandes zu seiern, dei den Bürgern unserer Stadt alle Unterschiede schwinden in der allgemeinen treuen Hingade an Kaiser und Reich!

Am Dormittag des 18. Januar wird in der St. Marienkirche ein Festgottesdienst zum Andenken an die Kaiserproclamirung in Versailles stattsinden, an dem sich die Spitzen der Behörden betheiligen und bei dem Herr Consistorialrath Franck die Festpredigt halten wird. Es wird geplant, daß der Magistrat und die Stadtverordneten sich in gemeinsamem Juge von dem Rathhause zur Kirche begeben.

\* Jugverspätung. Der Nachtschnellzug 3 von Berlin verspätete gestern früh, wie dies in lehter Zeit sast täglich der Fall ist, und tras in Dirschau erst nach Abgang des Zuges 22 nach Danzig ein. In Folge dessen mußten die Reisenden und Postsachen wiederum mittels Sonderzuges von Dirschau hierher weiterbefördert werden.

\* Naturforidende Gefellicaft. In der geftrigen jur Geier des 153. Stiftungsfestes abgehaltenen Sitzung hielt herr Prof. Dr. Conment einen Bortrag über ein Boot aus der Wikingerzeit, welches auf der Besitzung des herrn von Riesen in Baumgarth (Ar. Stuhm) gefunden worden ist. Der Jundort des Bootes war eine Moorwiese, die häufig unter Waffer fteht. Es wurden Nachgrabungen auf einem Terrain von 10 Quadratmeter Umfang in einer Tiefe von 1 bis 2 Meter angestellt, so daß im gangen gegen 300 Rubikmeter Boden bewegt worden find. Es gelang, von dem Boote, welches den Busammenhang verloren hatte, den gröften Theil des Rieles, fast sämmtliche Spanten und jahlreiche andere Bootstheile ju finden, so daß die Reconstruction des Bootes vorgenommen werden konnte. Der Bortragende kam auf Grund feiner Untersuchungen, über welche wir noch eingehend berichten werden, ju dem Ergebniß, daß das Boot ein geklinkertes, seetüchtiges Gegelboot gemesen fein muffe von der Gattung, die man Wikingerboote nennt und die im 9. Jahrhundert im Gebrauche gewesen sind. Das Schiff ist aus Eichenbolz im Aussande erbaut und vor Ankunst ber Brüder vom deutschen Ritterorden in unserer Broving, nachdem es seinen Weg durch den Drausensee, der damals bis Elbing gereicht hat, genommen hatte, an den Fundort gelangt. Das Boot ist das erste Wikingerschiff, welches in Deutschland gefunden worden ift, und unser Provinzialmuseum ist das erste Museum in Deutschland, welches einderartiges Schiff befint.

Kierauf erstattete der Director, Herr Prosessor Momber, den Jahresbericht, aus dem wir entnehmen, daß die Gesellschaft 8 Chrenmitglieder, 48 correspondirende, 87 auswärtige und 205 einheimische Mitglieder besitht. Herr Prof. Momber gedachte sodann der Todten des vergangenen Jahres, deren Andenken durch Erheben von den Sitzen geehrt wurde, und recapitulirte die Ereignisse des abgelausenen Jahres. Hierauf erstatteten die Vorsitzenden der einzelnen Gectionen Bericht über die im Lause des Jahres entsaltete Thätigkeit.

zahlreicher Betheiligung der Mitglieder das übliche Jefteffen ftatt, bei welchem Gerr Brof. Momber das Soch auf den Raiser ausbrachte. Gerr Oberprafident v. Gofiler gedachte dann des Geburtstagskindes, das zwar schon recht alt, aber bennoch recht lebensfrisch fei. Die Naturforschende Gesellschaft sei gewiffermaßen das Rudiment einer Akademie der Wiffenschaften in einer Proving, die einer höheren miffenschaftlichen Cehranstalt entbehre. Er habe dem Minister immer porgeftellt, eine folde Gefellichaft muffe man hegen und pflegen. Aber Geld allein mache es nicht, auch der Beift gehöre dazu, und er muniche, daß die Gesellschaft in einem größeren Raume por einem gemischten Bublikum mit ihren Bestrebungen hervortrete, damit auch die Frauen an ihren Bielen Intereffe geminnen könnten. Er sei immer für eine gesunde Popularisirung der Wissenschaften, namentlich der Naturwissenschaften eingetreten. Er hoffe, daß dieser Zweig auf den gesunden alten Baum gepflanzt werde. Gein Bunsch sei, daß die Natursorschende Gesellschaft nicht allein mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten bei den Jachgenoffen, sondern auch in weiteren Areisen der Bewohner unserer Stadt Anklang und Beachtung finden möchte. Der Redner schloft mit einem Hoch auf die früheren und die heutigen Vorsitzenden der Gesellschaft. herr Professor Bail hob hierauf hervor, daß es fdwer fei, in der Neuzeit miffenschaftliches Leben ju erwecken. Wir wollen leiften, mas wir leiften können und vor allem dahin ftreben, die Luft ander Naturbeobachtung zu erwechen. Das fehle uns noch immer. Der Redner gedachte dann des liebensmürdigen Intereffes, welches ber herr Oberpräsident der Gesellschaft stets bewiesen habe und schloß mit einem Soch auf Herrn v. Gofiler. Inzwischen hatte das Festmahl sein Ende erreicht und die gerren blieben noch längere Beit in gemuthlichem Zusammensein bei einander.

\* Berein der Juhrwerksbesither. Gestern Abend hielt der Berein der Juhrwerksbesither im Gesellschaftshause eine Sithung ab, in der Fragen, die sür den Juhrwerksverkehr in der Stadt von Interesse sind, besprochen wurden. Der Verein hat sich in einer Eingabe an die Kausmannschaft und die hiesige Polizeidirection gewendet, die Uebelstände an den Schienen der Speicherbahn in der Hopsengasse und auch an den Pserdedahnschienen zu beseitigen. Es bleiben an der häusig die Pserde mit den Juseisen stehen. An die Polizeidirection ist die Vitte gerichtet worden, dasur Gorge zu tragen, die im Stadtbezirke gelegten Pserdedahnschienen überall, namentlich an den Ueberwegen, mit dem Straßenpslasser wesentlich erleichtert werden würde.

\* Rollektenertrag. Die am 30. September v. Is. und in der darauf solgenden Zeit eingesammelte allgemeine Kirchen- und Hausholiekte zur Abhilse der dringendsten Rothstände der evangelischen Landeshirche der älteren Provinzen hat nach der jetzt abgeschlossen Uebersicht einen Ertrag von 268 953 Mk. ergeben. Hierzu haben beigesteuert die Provinzen Ostpreußen 26 901 Mk., Bestpreußen 17 276 Mk., Posen 17 874 Mk.

\* Unfall. Von einem herben Miggeschick wurde gestern herr Pfarrer Döring aus Meichselmunde betrossen. Auf dem heimwege von hier nach Weichselmunde glitt derselbe in Schellmuhl aus und siel so unglücklich, daß er einen Bruch am Unterschenkel des rechten Beines erlitt. Jur Behandlung begab sich berselbe in's Diakonissenhaus zu Danzig.

## Bermischtes.

Gin Opfer feiner Millionen.

reignisse des abgelausenen Jahres. Hieraus eratteten die Borsitzenden der einzelnen Sectionen ericht über die im Lause des Jahres entsaltete hätigkeit.

Nach der Sihung sand im Hotel du Nord unter

Der bekannte Pariser Sportsman Max verschieder Site an heiligen Abend in einem Militärgebaudy ist am heiligen Abend in einem Militärspitale in Amelie-les-Bains im Alter von 23 Jahren gestorben. Er war eines von den vier Jahren gestorben. Er war eines von den vier Kindern des berühmten Zuckersabrikanten gleichen Berlin bestimmt.

Namens, der ein Bermögen von 110 Millionen hinterließ, von dem Max 27 Millionen auf seinen Theil bekam. Geine galanten Abenteuer, Sportpassionen und sonstigen Amüsements bildeten seit geraumer Zeit eine sast stehende Rubrik in den französischen Journalen.

Franzosischen Journalen.
Er hatte einen Rennstall, der unter anderem nicht weniger als achtzig der schönsten Ponnies darg, er kauste die theuersten Pserde und es schreckte ihn nicht, dem Chauvinismus zum Trope, ein kostdares deutsches Pserd Namens "Karloman" anzukausen, von dem er sich große Erfolge versprach, das aber, freilich mit Ausnahme eines, einzigen unbedeutenden Rennens immer geschlagen wurde. Und als ihn die Pserde eines Tages zu langweilen begannen, wurde er — Stiersechter. Er ließ sich eine eigene Arena dauen und versluchte sich daselbst persönlich als Toreador.
Und trob alledem hatte dieser junge Mann

Chrgeiz, ja fogar Pflichtgefühl! Als er in bas militärpflichtige Alter trat und in die Armee eingetheilt wurde, rieth man ihm, im Sinblick auf feine geschmächte Gesundheit - es zeigten fich die erften Spuren von Tuberkulofe - um feine Entlassung aus dem Militärdienste anzusuchen. Er wollte aber nichts davon wissen, trug den Wassenrock weiter und setzte freilich auch in seinen freien Giunden das fruhere Leben voll Genußfucht und Nervenabspannung fort. Als es nicht mehr weiter ging, wurde er beurlaubt und das hatte zur Folge, daß in einem Theile der Presse Stimmen laut wurden, daß dem jungen Millionär Begünstigungen zu Theil geworden feien, daß man ihm Protektion angebeihen laffe. Unter dem Eindrucke diefer Britik magte man es nicht, den wirklich ichmerkranken und dienstuntauglichen Goldaten ganglich heimzuschichen, er mußte wieder in feine Garnifon juruch und er mar es felbst, ber es feinen Borgefetten unmöglich gemacht hatte, für ihn einzutreten, benn mahrend eines geltweiligen Urlaubs im letten Commer hatte er fich bei dem Wettrennen in Dauville fehr bemerkbar gemacht, man sprach von ihm und der damalige Rriegsminister Burlinden richtete eine Note an den Regimentsobersten, in welcher diesem aufgetragen wurde, Lebaudy sofort wieder einzuberufen. Nun wanderte Mag Lebaudy von Spital zu Spital — seine lette Station mar Amelie-les-Bains, wo auch zahlreiche von Madagaskar heimgekehrte kranke Goldaten untergebracht sind. Dort lag er ursprünglich in einem Bette in dem allgemeinen Arankensaale und erft seitdem sich in den letten Tagen ju feinem Lungenleiden ein heftiges tophojes Fieber gefellt hatte, murde er in ein besonderes 3immer übertragen. An seinem Sterbebett weilte sein Bruder, der bekannte Sportsman Robert Lebaudy, welcher pon Wien, mo er sich eben befand, nach Amelieles-Bains geeilt war, um dem Sterbenden die Augen zuzudrücken. Und noch eine zweite Person besand sich in dem Sterbezimmer: die durch ihre Schönheit bekannte Schauspielerin der Romédie Françaife, Grl. Marin, ju der Mag Lebaudy in der jungften Beit in freundschaftlichen Beziehungen gestanden hatte und der er fein gesammtes Bermögen, nad einer anderen Berfion jedoch bloß eine Million Franks, vermacht haben foll.

\* Der Bedarf indischer Schlangen sür europäische Sammlungen war nie größer, als gegenwärtig. Ieder deutsche Dampfer, der Kalkutia verläßt, nimmt Hunderte von Schlangen mit sich, um sie von Hamburg über den ganzen Continent zu verschicken. Während der letzten drei Monate hat ein einziger Händler in Kalkutta 1800 Schlangen verschickt, darunter zahlreiche Exemplare über 30 Juß Länge. Die größesten davon, sowie ein Zebra waren sür den Zoologischen Garten in Berlin bestimmt.

## Bolkszählung.

Rach dem jetzt vorliegenden definitiven Zählresultat vertheilt sich die Bevölkerung Danzigs unter Zugrundelegung der 86 Zählbezirke wie nachstehend angegeben:

Drisanwes, Darunt.

Drisanwes, Darunt.

Drisanwes, Darunt.

Drisanwes, Darunt.

Drisanwes, Darunt.

Drisanwes, Darunt.

|        |                                                                    | Bew.   | Saus-  |      |         | Darunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3ähl   | Strafen.                                                           | Häuser | haltg. |      |         | Militär-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bezirh |                                                                    |        |        |      | meibl.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.     | Dorffäht Groben                                                    | 71     | 354    | 785  | 885     | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.     | Borftadt. Graben                                                   | 93     | 280    | 548  | 705     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0      | # becalle                                                          | 122    | 320    | 611  | 890     | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.     | Röpergaffe, Reitbahn, Post-, Mankausche-, Berholdsche-, Gr. und    |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.     | Rl. Gerbergasse.                                                   | 65     | 194    | 341  | 480     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Concermorby und Conceoffe                                          | 122    | 336    | 700  | 970     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.     | Cangenmarht und Canggaffe . Dollmeber-, Beutler-, Gr. Gramer-,     |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.     | Rürschner-, Gr. Hosennähergasse                                    | 102    | 278    | 431  | 606     | . 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -      | Jopen- und Brodbänkengasse.                                        | 116    | 345    | 576  | 898     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.     | Gr. und Al. Scharrmacher-, Biegen-, Rorkenmacher-, Geisengaffe,    |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.     | Gr. und Al. Smarrmamer-, Stegen-, Anthemmunict-, Seifengunge       |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | Pfarrhof, Rl. Rramer-, Rl. Sofennahergaffe, Altes Roft,            | 72     | 239    | 389  | 508     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | Brocklofe-, Ruh- und Pfaffengaffe                                  | 91     | 333    | 580  | 791     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.     | Frauen-, 3mirn-, Bootsmannsgaffe und 1. Damm                       | 90     | 307    | 511  | 647     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.    | Beilige Beiftgaffe Rr. 1-71, Laternen-, Rohlen-, Faulengaffe       | 103    | 325    | 545  | 771     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.    | Beilige Beiftgaffe 72-143 und Golbichmiedegaffe                    | 79     | 289    | 506  | 705     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.1   | Breitgaffe, Mauergang                                              |        | 315    | 604  | 697     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.    | Prieftergaffe, Junkergaffe                                         | 71     |        | 519  | 611     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.    | Dreher-, Tagneter- und Scheibenrittergaffe                         | 54     | 292    |      | 795     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15.    | Mahannag unh Daumaugangaite                                        | 65     | 377    | 673  | 100     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16.    | 2., 3. und 4. Damm, Johannes-Rirchhof, Petersilien-, Camendel-     | 00     | 0110   | 050  | 00      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -      | und Büttelgaffe                                                    | 80     | 340    | 652  | 0006    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17.    | Göbergaffe                                                         | 58     | 367    | 735  | 827     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.    | Tobias- und Rofengaffe, Cagarethgang, hausthor und Seil. Beift-    |        |        |      | -       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.    | Goinitalahat                                                       | 58     | 319    | 483  | 679     | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10     | Rahm, Burgftrafe, Am braufenden Waffer, Sifdmarkt, Sapfengaffe     | 94     | 340    | 633  | 781     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.    | Rittergaffe, Grausebohnen-, Anuppelgaffe und Rarpfenseigen         | 57     | 317    | 609  | 677     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20.    | Eimermacherhof, Rleine und Große Gaffe, Schmidtgang                | 37     | 318    | 707  | 644     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21.    | Mallgaffe, Gr. Bachergaffe, Brabank, Schuitenfteg und Merftgaffe   | 53     | 316    | 670  | 755     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22.    | Haugaffe, Gr. Buttetgaffe, Gilberhutte, Am Cande, Gomiebegaffe,    |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23.    | Glifabethkirchengasse und Beismönchenkirchengasse                  | 92     | 421    | 754  | 978     | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | An der großen Mühle, Gr. und Al. Mühlengaffe, Salbengaffe,         |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24.    | An ver großen Diunte, Gr. und Mi. Diuntenguffe, ofmioriganie,      | 77     | 346    | 624  | 700     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | Brofessorgasse und Böttchergasse.                                  |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25.    | Ratharinen-Rirchhof und -Rirchenfteig, Al. und Gr. Ronnengaffe,    | 61     | 357    | 676  | 765     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.     | Ronnenhof                                                          | 46     | 332    | 678  | 730     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26.    | Paradiesgaffe 2-19 und Rumftgaffe                                  |        |        |      |         | The state of the s |
| 27.    | Pfefferftadt, Biegaufchegaffe, Rarrengaffe, Weifmonden-Sintergaffe | 104    | 455    | 902  | 1055    | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | und Rehrwiedergaffe                                                | 46     | 300    | 578  | 721     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28.    | Baumgartiche Gaffe                                                 | 70     | 300    | 0.0  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29.    | Sammigaffe, Faulgraben, Am Jakobsihor, Bartholomai-Rirchen-        | 20     | 257    | 480  | 521     | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | gaffe und -Rirchhof, Ralkgaffe                                     | 58     |        | 582  | 705     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30.    | Paradiesgaffe 20-36, Raffubifder Markt, Jakobsneugaffe             | 62     | 312    |      | 958     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31.    | Ediffeldown                                                        | 70     | 427    | 755  | 853     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32.    | Sone Ceigen Merhetranke, Am Spendhaus, Rohime Galle                | 61     | 386    | 777  | 000     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33.    | Riebere Geigen, Gr. und Hl. Delmuhlengaffe, Spenonausneugaffe,     |        | 0.00   | 000  | 001     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | Al. Bäckeraoffe.                                                   | 53     | 376    | 686  | 821     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34     | Sakelmerk, Gr. und Sl. Rambaum                                     | 92     | 527    | 944  | 1081    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25     | Junafornaglie, Schlokaglie Schneidemunie, Am Gieln                 | 01     | 390    | 849  | 938     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36     | Tifchlergaffe, Plappergaffe, Schulzengaffe, Brandftelle            | 78     | 423    | 871  | 1031    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27     | Altstädtischer Graben                                              | 99     | 387    | 767  | 909     | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20     | Rathlergaffe, Ochfengaffe, Malergaffe, Burggrafenftrafe, Sinter    |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90.    | Chiera Browning                                                    | 51     | 298    | 616  | 700     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 00     | Ablers Brauhaus                                                    |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39.    | gaffe, Maufegaffe, Hopfengaffe, An ber neuen Mottlau,              |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | galle, Municule, Soplengalle, Mil der neuen meternas               | 82     | 414    | 831  | 966     | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -      | Adebargasse, Judengasse                                            |        |        |      | 1-1-1-1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40.    | Langgarter Wall, Baftion Braunrof, Engl. Damm, Tobtengalle,        |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | Rielgraben, Schaferei, St. Barbara-hofpital und Rirchhof,          | 110    | 519    | 1084 | 1239    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1      | Baftion Dogs und Wolff, Aneipab                                    | 73     | 382    | 784  | 1003    | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | Canggarten                                                         | 54     | 351    | 741  | 858     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42.    |                                                                    |        | 249    | 563  | 597     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43.    | Mattenbuden                                                        | 35     | 241    | 484  | 577     | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44.    | Gteinbamm, Reitergaffe                                             | 37     | 271    | 101  | 011     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -      |                                                                    |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Dan        | zigs unter Jugrunveregung ver ov Juliveziene                                                                          | 1010 1   | innilin            | יוכווטיו   | angeg       | 0                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|
| 3ähl-      | Gtraßen:                                                                                                              | Bew.     | haus-              | 20 211     |             | Darunt.<br>Miliär- |
| bezirk     |                                                                                                                       | Häuser   | haltg.             |            | weibl.      |                    |
|            | gufarengasse, Kafernengasse, Langgarter Hintergasse, Hühnergasse<br>Meidengasse.                                      | 10       | 473                | 1024       | 1187        | 34                 |
| 46.        | 8- Schmalbengaffe, Birichaaffe, Schilfgaffe, Strandgaffe, Dittel-                                                     | 70       | 473                | 940        | 1098        | 34                 |
| 47.        | gaffe, Straufgaffe. Almoben-, Sperlingsgaffe, Erichsgang, Rl. Schwalbengaffe, Baftion                                 | OF       | 1120               | 007        | 1100        | 03                 |
|            | Aussprung, Schleusengasse                                                                                             | . 60     | 438                | 997<br>469 | 1186        | 23                 |
| 48.        | Thornfcher Meg, Sühnerberg, Centgaffe                                                                                 |          | 202                | 200        | 101         |                    |
| 49.        | Meichhmannsgaffe. Grabengaffe, Gartengaffe                                                                            | 12       | 466                | 836        | 1078        | 22                 |
| 50.        | Bleischeraaffe, Trinitatiskirchengaffe, holggaffe                                                                     | 85       | 39 <b>7</b><br>332 | 738<br>697 | 862<br>745  | 34                 |
| 51.        | Bleifdergaffe 53-93, Ratergaffe, Aneiphof                                                                             |          | 366                | 685        | 832         | 23                 |
| 52.        | Boggenpfuhl                                                                                                           |          | 190                | 323        | 467         | 23                 |
| 53.        | Betri-Kirchhof, Castadie                                                                                              | 43       | 232                | 454        | 558         | 15                 |
| 54.<br>55. | Petershagen, Betershagener Breitgaffe, Paulsgaffe, Predigergaffe                                                      | 55       | 290                | 440        | 627         | 10                 |
| 56.        | Betershagen hinter ber Rirde, Bifchofsgaffe, Bifchofsberg, Galvator-                                                  |          |                    |            | 4000        |                    |
| -          | gaffe, Betershagen Reinkesgang                                                                                        | 103      | 557                | 1082       | 1262        | 12                 |
| 57.        | Br. Berggaffe, Radaunengaffe, Al. Berggaffe, Schwarzes Dieer .                                                        | 72       | 343                | 590        | 794<br>1314 | 21<br>39           |
| 58.        | Sandgrube, Wellengang, Ranindenberg                                                                                   | 79<br>59 | 513<br>171         | 1014       | 579         | 8                  |
| 59.        | Reugarten, Heumarkt, Rrebsmarkt, Logengang                                                                            |          | 111                | 000        | 010         | 0                  |
| 60.        | Schiefitange, Schutenhaus, Schutengang, Seil. Leichnams-hofpital, Rirche und Rirchhof und Gifenbahnbirections-Gebaube | 32       | 320                | 260        | 507         | 3                  |
| 61.        | Am Olivaerthor, Hinterm Lagareth                                                                                      |          | 325                | 741        | 832         | 13                 |
| 62.        | Friedensfteg, Johannisthal, Beiligenbrunner Communicationsmeg,                                                        |          |                    |            |             |                    |
| 020        | Br. Allee, Schellmühlerweg, Reufahrwafferweg, Schichau'iche                                                           |          |                    |            |             |                    |
|            | Berft, Schichau'iche Colonie, Bahnmarterhaufer, germanns-                                                             | . 78     | 400                | 919        | 1003        | 0                  |
|            | höfer Weg                                                                                                             | HO       | 167                | 313        | 384         | 6                  |
| 63.        | Cangluhr \ 20 97                                                                                                      | 011      | 221                | 459        | 550         | 9                  |
| 64.        | Jafchkenthalerweg, heiligenbrunnerweg, Johannisberg, Cabesweg                                                         |          | 168                | 293        | 442         | 10                 |
| 65.        | Bahnhofstrafe, Brunshöfermeg, Mirchauermeg                                                                            | 105      | 525                | 865        | 1187        | 31                 |
| 66.        | 81 Kammer. Reufchottland                                                                                              | 91       | 293                | 613        | 687         | -                  |
| 68.        | Reufahrmaffer: Meichfelftrake, Quifenftrake, Friedrichtrage,                                                          |          |                    |            |             |                    |
|            | Westerplatte, Birkenallee, Geestrage, Lindenstrage, Bicioria-                                                         | 2000     | 100                | 204        | 277         | 11                 |
|            | straße, Safenstraße                                                                                                   | , 55     | 109                | 706        | 844         | 27                 |
| 69.        | Reufahrmaffer: Dlivaerstrafe                                                                                          | 105      | 348                | 718        | 785         | 14                 |
| 70.        | Gasperftrafe Schulftr., Rirchenftr., Albrechfftr.,                                                                    | 02       |                    |            |             |                    |
| 71.        | Räfergang, Milhelmstr., Eintrachtstr., Freund                                                                         |          |                    |            |             |                    |
|            | imattirage                                                                                                            | 130      | 420                | 916        | 986         | 8                  |
| 72         | Brosenerweg, Woltenstr., Bahnhof, Bliefenerstr.,                                                                      |          | 100                | 220        | 270         | 19                 |
|            | Al Strake                                                                                                             | 70       | 160                | 338        | 370         |                    |
| 73.        | Alfichottland, Reu-Weinberg, Betershagen v. d. Thore, II. Beters.                                                     | 38       | 109                | 221        | 256         | -                  |
| ~11        | hagen, Rangirbahnhof                                                                                                  | 400      | 643                | 1255       | 1409        | -                  |
| 74.        | Stadtgebiet                                                                                                           | . 150    | 331                | 651        | 754         | -                  |
| 75.<br>76. | Schlabahl und Schiblik Dr. 160-236                                                                                    | . 00     | 254                | 536        | 556         | -                  |
| 77.        | Shiblit Mr. 23-98. II. Neugarten, Ronnenamer und Butoutu                                                              | -        | 007                | 775        | 885         | 1                  |
|            | Qivehat                                                                                                               |          | 397<br>518         | 1123       | 1187        | -                  |
| 78.        | Schellingsfelde Mulde, Al. Mulde, Stolzenberg, Schlapke Alt-Weinberg, Gr. Mulde, Al. Mulde, Stolzenberg, Chlapke      | 109      | 508                | 1012       | 1079        | _                  |
| 79.        | Alt-Weinberg, Gr. Mulde, Al. Mulde, Stoffenbeig, Sirr-                                                                | 444      |                    |            |             |                    |
| 80.        | Strohdeich, Althof, Rehrungerweg, Weighöfer Augendeich, Kirr-                                                         |          | 247                | 529        | 543         | -                  |
| 81.        | Wilitärgehäube                                                                                                        | . 00     | 262                | 6509       | 456         | 6298               |
| 82.        | Schiffe (Strompolitei)                                                                                                | 151      | 151                | 412        | 254         |                    |
| 83.        | Manting! Materials                                                                                                    | . 2      | 5                  | 271        | 250         | _                  |
| 84.        | Ctant achaits, und Siemenhaus nebli Irrenhallon                                                                       | 7        | 49                 | 107        | 126         | _                  |
| 85.        | Bleihof, Theerhof und Bumpftation . Bon ber Schleufe bie                                                              |          |                    |            |             |                    |
| 86.        | walen abit Aenfantenaller, Salemaillen, von ber Opfrente                                                              | 20       | 48                 | 190        | 38          | -                  |

Bartmanns Jähre (Schiffe) . . . . . . . . . .